

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

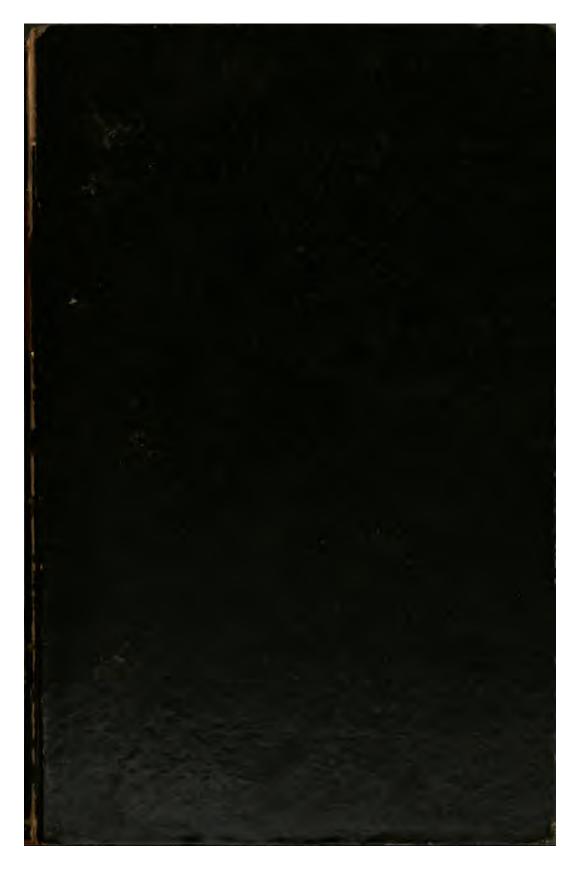

30/- nett 5 ds

scarre

46.6.17



1874.

Mattering

. . 

## Ausgewählte Schriften

von

## Friedrich bon Gent.

Berausgegeben

DOM

Dr. Wilderich Weick.

Erfter Band.

Betrachtungen über bie frangöfifche Revolution.

Stuttgart & Leipzig, Druck und Berlag von L. F. Rieger & Comp.

1836.



## Betrachtungen

über bie

## französische Revolution.

Nac

dem Englischen des Herrn Burke,

mit

Einleitung und Unmerkungen.

Bo n

Friedrich von Gentz.

In zwei Abtheilungen.

Stuttgart & Jeipzig, Druck und Berlag von L. F. Rieger & Comp.

1836.

## Sr. Hodywohlgeboren

### bem Berrn

# Freiherrn von Reck,

Großberzoglich Babifchen Rammerherrn, Direttor ber Regierung bes Oberrhein-Rreifes, Curator ber Universität Freiburg unb Mitter bes Orbens vom Adbringer Löwen

dem

wahrhaften Freunde und Beforderer

der Wiffenschaft

als

Beichen seiner Hochachtung und dankbarften Verehrung

gewibmet

von bem Berausgeber.

٠.

## Cinleitung.

Meber den Ginfluß politischer Schriften, und den Charakter der Burkischen.

Es war eine Zeit, wo es für einen bentenden Mann taum einen eblern und taum einen süßern Beruf gab, als — politisscher Schriftsteller zu seyn. Die Menschheit erwachte aus einem langen Schlummer. Der bammernde Tag beleuchtete eine grauenvolle Scene von Barbarei, Erniedrigung, Knechtschaft, und tausendsachem Elend. Ein Strom von Licht mußte die dick Finsterniß zerreißen, die den menschlichen Geist gesangen hielt. Wahrheit und Freiheit mußten aus einem zweiten Chaos eine neue Welt hervorziehen, und Belehrung ward das erste Be-hürsniß der Nationen.

In biesem Zeitpunkt einer allgemeinen Berjüngung war jeder Schritt auf ber Bahn ber Wissenschaften ein entschiedner Gewinn, ber naber ober entsernter alle Classen ber Gesellschaft erreichte. Die Großen wurden durch ben Zuwachs an Erkenntniß sanster und milder, die Geringern wurden zugleich selbstständiger und lenksamer. Was den Einzelnen beglückte, stärtte auch die Regierungen. Die Geissel konnte ruben, als die Bernunft den Scepter ergriff, und aufgeklärte Bürger waren treuere Unterthanen, als unwissende Sklaven, Indem die steigende Cultur der Allgewalt Gens, Schriften I.

bes unumschränkten Beherrschers einen mächtigen Damm entgegen sezte, war sie im glücklichsten Bunde mit seinem wahren und bleibenden Interesse. Dadurch, daß blinder Gehorsam und blinde Berehrung ein Ende nahmen, wurden Achtung für die Gesehe, Liebe zur bürgerlichen Ordnung, und Bertrauen auf die Führer bes Staats, die sichersten Stüben der Thronen, in allen Gemüthern befestiget: und ber, welcher die Tyrannen angriff, ward ein Bohlthäter ben Antitett.

Jezt hat sich bas Berhältniß sonderbar geandert. Unser mit Kenntnissen aller Art gesättigtes Jahrhundert will über bas Biel hinaussliegen, und fängt an des Zügels zu bedürsen. Eine Makitige iregenost, wisschweiseinde Mearneisung des Gersweises die mit der Bildung des Garafters in keinem Sbenmaß steht, treibt in allen Ländern von Europa die rastlose, unmuthige, neuerungssüchtige Stimmung hervor, die sich allemal da einsindet, wo Geistes-Eultur ohne wahre Energie erscheint. Das Arbermaß bes Wissens kahn der Menschheit so verberblich werden, als es die Unwissenheit ihr war. Wir schwimmen in einem Orean von Schriften, dessen Gränzen die Sinbildungskraft kaum erreicht. Mare die Glückseizeit unsers Geschlechts auf dem Wege des Leseus und Schreibens zu sinden, so müßte sie duchaus nicht mehr zu suchen seyn.

Mann, ber sich mit alleu Fähigteiten zum öffentlichen Wirten ausgeruftet fühlt, ein ernsthaftes Problem wird, ob er seinen Zeitgenoffen reblicher bient, wenn er spricht, ober wenn er schweigt. Die zahllosen Brrthumer und Thorheiten, welche sich mit einem zahllosen Beer von Buchern in die Welt brangen, soviel als es bie Rrast und die Geschicklichteit eines Einzelnen vermag, zu betämpfen, scheint freilich eine ber ersten Pflichten gegen bie Gesellschaft, in ber wir leben, zu seyn: aber die Gesahr, mit ben besten und weisesten Absichten die Verwirrung zu vergrößern, has, was man ausrotten mochte, mit neuer Wichtigkeit zu bestelben, und erhizte Leibenschaften durch Wiederstand zu nahren,

- muß bie Aubübung biefer Pflicht oft hemmen, und immer , www. www. blich enfemmen.

ł

Riemand findet fich in die Strupel, Die biefes bebenfliche Berhältniß erzeugt, fo tief verwickelt, als ber, welcher in unfern Angen über politische Gegenstande fprechen will. Auf feiner Seite ift ber Beift bes Menfchen fo übergebildet und fo verbilbet, wie auf biefer. Das Stubium ber Politit hat in einem Lande, wo jebe Art von wiffenschaftlicher Industrie aufs hooke getrieben mar, gleich einem barbarifchen Eroberer alles, mas fic in feiner Nachborichaft fanb, angefallen und ausgerottet; bier, alle hohere Literatur gufgerieben ober gelahmt, bort, ben gangen Inbegeiff ber Mobelectüre und ber literarischen Tanbeleien verfolungen. Wenn Franfreich bas Beispiel gibt, wie konnte Enropa zurüktbleiben! Die politische Bücherwuth zieht schon von Sand gu Land und von einer Claffe ber Gefellichaft jur andern fort. Bo ber Boben nicht von felbst Frucht tragen will, wird fie ibm tunftlich eingepfropft. Wo man noch tein eignes Zeuer bat, marmt man fich an frembem. Legionen von Zeitschriften, "Tagesblöttern und Brofchuren fturgen fich auf die Werkflatten, und auf bie öffentlichen Berfammlungeorter, wie auf Die Stubirfluben, und auf Die Gefellichaftszimmer ber Großen. Ber eine Feber regieren fann, glaubt fich zurudgefegt, wenn er nicht gum menigsten auch eine Stadt regiert; und wer fich mit einer Sandnoll Runftwörtern vertraut gemacht hat, fcreitet muthig und unverzagt zu Entwürfen neuer Regierungsformen.

Natürlich kann es zu einer Zeit, wo fast Zebermann Lehrer senn will, wur gar wenig Lernende geben. Unter allen Zweigen wisenschaftlicher Erkentniß hat von Alters her keinen so fehr das Lods gewossen, von ungeschieten Händen verstümmelt zu werden, als die Politik. Dirgends hat sich der gemeinste und ungeübtesse Wenstend so leicht in den Traum einer seligen Amischenheit ein-wiegen lassen. Alltägliche Bescheidenheit schließt dem Laien den Mund, wenn der Kanswerständige über Jurisprudenz, Arzusiwissenschaftlichen Verlagen

bie Rede ist, wird Ieber ein Abept. Wenn bieß bas Schickfal ber Politik in einfältigen und unwissenden Jahrhunderten war, was läßt sich erwarten, seitdem einen großen Theil des Erdbodens die Mittagssonne der Erkenntniß bestrahlt? — Es ahnet jezt keinem, der über die Schuljahre hinaus ist, daß man eine politische Schrift lefen könnte, um sich zu unterrichten. Gensur ist der einzige Zweit alles Lefens, und ein flüchtiges Lob der höchste Lohn, den sich das reichhaltigste Wert zu versprechen hat.

Mehr ober weniger an bie großen Weltbegebenheiten gelettet. bie ihn umringen, fintt ber Philosoph, ber Staaten und Reglerungsformen zum Thema feiner Mebitationen machte, in bem unauffaltsamen Strome ber Beit, mo eine Belle Die anbre verfollingt, mit unter. Die vortrefflichften Raisonnemente über bie politifchen Berhaltniffe ber Rationen werben ber Bergeffenheit überliefert, fobalb neue Berhaltniffe bas Gemuth bes Beobachters. an fich reifen. Die war biefer Bechfel fo auffallend fichtbar. als in bem Wirrmar großer, neuer, unerhörter Revolutionen, bie feit einigen Jahren, Schlag auf Schlag, bie Aufmertfamteit und bas Erstaunen ber Menfchen herausgeforbert haben. Wenn »Berganglichteit« bas große Lofungewort ift, wenn Boffer ihre Staateverfaffungen einführen und abichaffen, wie man ein Gewand angieht und ablegt, wenn ein ewiger Rampf gwifden Werben und Bergeben ber allgemeine Charafter ber gefellichnftlichen Berbalmiffe werben foll - wie tann bas, was ein Inbivibuum hervorbringt, wie tann ein flüchtiger Gebantenbau, wie tann ber Antheil, ben man an einer Ibeenreihe nimmt, auf Dauer Rechnung machen! Wenn Schauplat und Schaufpieler verfcwinben, wer hort noch auf die Critit eines Bufchaners? Bave nicht ber machtige Reit, ber bie Borftellung vom Genuff eines augenblicklichen Ruhms begleitet, wie liefe es fich begreifen, bag 'jezt in Frantreich Tausende von Schriftstellern heute auffteigen, um morgen auf immer unterzugehen? Bie liefe es fich begreifen, bag, felbft mit bem Bewußtfeyn ausgezeigneter Talente einem Sterblichen noch Muth genug bleibt, um burch Gebanten umb

Worte den Beifall einer Nation zu suchen, bei der selbst Thaten teine dauernde Monumente mehr sind? einer Nation, die nich? mehr rührt, als was im gegenwärtigen Moment die Sinne ergreift oder den ermüdeten Geist aus dem Schlummer rüttelt? die ihrer Lehrer wie ihrer Wohlthäter vergist, die ihre eignen Göhenbilder nicht achtet, und ihre Lieblinge mit Füßen tritt, die nichts mehr davon weiß, daß es einen Bergasse unter ihr gab, die für ein Meisterstück von Necker's Hand, kaum einen Leser mehr stellt, die es kaum bemerkt, wenn Barnave im Kerkerschmachtet, und Nochesoucault unter dem Mordmesser sinkt; bei der die Hinrichtung eines Elermont=Tonnere vorüberzauscht, wie ein albernes Mährchen des Tages, das am Abend bahin stirbt?

Die, welche bie Augen auf bas große Drama richten, nehmen nach und nach bie Gefühle und die Manieren ber helben an. Wenn es nicht einen Thronumsturz, ein Bolfsblutbad, ober einen Königsproceß gilt, wird es nicht mehr ber Mühe werth geachtet, bei einem Werf über politische Gegenstände länger als bei einer Zeitung zu verweilen. In dem unermeslichen Schwall fruchtlos-beschriebnen Papiers verlieren sich die weisesten Plane und die genievollsten Ibeen, wie die Mordanschläge wüthender Demagogen, und die Fieber-Nasereien des Jacobiner-Clubbs.

Dieß sind die Aussichten, dieß sind die hoffnungen eines Jeden, der seine Stimme in diesem allgemeinen Tumult erheben will. Dieß ist das gemeinschaftliche Schicksal der Schriftsteller aller Partheien. Der, welcher den Lieblings-Weg mitwandelt, dem Lieblingstraum schmeichelt und den Rausch des Augendlicks theilt, wird beklatscht: der, welcher die Räder des geflügelten Wagens hemmen will, wird verhöhnt, und beide werden vergesen. Aber ein höherer Muth muß Führer auf einer Bahn senn, wo nicht einmal die Bewunderung einer Stunde zu erwarten ist. Die Richtung, welche der Geist der lesenden Welt in den meisten europäischen Ländern genommen hat, drobt jedem Berfuch, das

Gleichgewicht unter ben politischen Ibeen herzustellen, mit augenblicklichem Miflingen, und eiserner Unfruchtbarkeit. Wer nicht in die Triumphölieber ber Weltverbefferer einstlimmt, wer nicht »Frei= heit und Gleichheit« auf bem Titelblatt aushängt, wer nicht alle auf Erden vorhandene Macht, als Narrheit verlachen, ober als Tyrannei versluchen kann, ber sindet, sogleich als nur die etsten Perioden sein verhaftes System enthüllt haben, allenthalben versschlosne Ohren, und ungünstige Gemünter.

In Landern, um welche Die Wafferfluthen einer Revolution toben, ift biefe Stimmung weber unerwartet, noch unertlarbar. Wenn gange Nationen ihren burgerlichen Buftanb verabicheuen und mit aller Buth ber entzügelten Leibenschaften einem neuen entaegensturgen, wenn ein wilber Enthusiasmus hinter fich und neben fich nichts als Elend und Racht, por fich nichts als Deiterfeit und Boblfarth zu feben glaubt, wenn fich inbividuelle Gefühle, Saf, und Reib, und Eigennut und herrichsucht, und blinder Kattionsgeist mit bem allgemeinen Taumel vermengen, und bie Bernunft bas gelb verlägt, wo bas Seer ihrer verbunbeten Reinbe rafet: - bann ift jeber Biberftanb vergeblic, und eitel jebe Soffnung, einen Sieg burch Worte zu gewinnen. ift es in Franfreich, fo mußte es in Branfreich fenn. Aber, baf ein großer, baß fogar ber glücklichke Theil von Europa mit biefer Stimmung fympathysirt, bag in Lanbern, wo ein hoher Grab politischer Freiheit ein fehr verbachtiges Gefchent, und eine Revolution bas foredlichfte aller Uebel feyn wurde, nur ber, melder bie neue Lehre predigt, gefällt, und alles was bie berrichenben Meinungen antaftet, ein Grauel ift - bas perbient eine aufmertfamere Betrachtung. Es ift umfonft, bie Urfachen biefer mertwürdigen Ericheinung in einzelnen Begebenheiten, in ber Macht bes Beispiels, ober in ben Bemuhungen einer fabelhaften Propaganda zu suchen: sie muffen tief im Menschen liegen: sie muffen aus ber Natur ber Sache zu nehmen febn: fie muffen ben unermeflichen Umfang, fie muffen bie Große ber Wirtung begreiflich machen. Es ift ber Mühr werth, einen Augenblick bei biefem

ingereffangen Gegenstande zu verweilen, und einen Wlick auf die charafteristischen Unterschiede zu werfen, die zwischen den Bertheibigern der Revolutions-Systeme, die man allgemein die Lob-reduck des Neuen nennen kann, und ihren Gegnern (welche nur gemeine Unwissenbeitmit Freunden der Tyrannei verwechselt) ohwalten.

1. Der Lobredner der neuen Systeme findet überall die Reigungen auf seiner Seite: der Bertheidiger bes Alten muß sich an die Bernunft wenden.

Der Einfluß, welchen Empfindungen, Gemuthe = Stimmung, und auffre Lage bes Menichen auf feine Meinungen und Raifonnements baben, ift nirgends fo auffallend als in den Urtheilen über politische Berhältniffe. Sier find bie Principien fast gang eine Kolae ber Gefühle. Weil nur wenige einer anhaltenben Spekulation über biefe Begenftande gewachsen find, fo halt faft Beber bas für mahr, mas mit feinen Bunichen gusammenftimmt. Wenn man von dem großen Saufen berer, Die über politische Angelegenheiten fprechen, Die außerst eingeschrantte Anzehl competenter Richter absondert, fo fann man breift fagen, bag es nichts als Empfindung ober Bahn eines augenblicklichen Bewinns ober Berluftes ift, was bem politischen Spftem jebes Beltburgers feine Bestalt und feinen Charafter gibt. Die, welche gegen Revolutionen laftern, find in ber Regel nur beghalb Zeinde berfelben, weil fie perfonlich babei einzubüffen glauben, und bie welche nach Revolutionen trachten, haffen bie gegenwärtige Situation ber Stagten nur barum, weil fie in einer Beranderung eine Berbefferung ihres individuellen Buftandes hoffen.

Unglücklicher Weise gehört eine große Majorität des menschichen Geschlechts, selbst unter den wohlthätigsten Formen der bürgerlichen Gesellschaft, beständig zu der lettern Classe. Nur eine höchtt geringe Anzahl auserwählter Sterblichen lebt im Besit eines hohen Grades von Glückeligkeit: und Zufriedenheit ift noch ein unendlich seltneres Loos. Die übrigen sind entweder von tausend vergeblichen Wänschen, und von tausend chinarischen Bedürfnissen gesoltert, oder von wahrem, oft fürchterlichem Glond niedergedrückt.

Das außerfte, was menfolice Beisheit bei ber Bilbung und Regierung ber Staaten vermag, ift, baf fie bas Uebel minbre: es ift folechterbings unmöglich, es ift gegen bie Matur ber Dinge, es ift gegen bes Menfchen Ratur, vielleicht felbft gegen feine Beftimmung auf Erben, baf es gang und gar gehoben merbe. Go lange es aber mahrt, ift eine geheime Sehnsucht nach Revolution in ben Gemuthern eines großen Theils ber Menfchheit unandlofdlich. Die traumerische Soffnung, bag jebe neue Ordnung ber Dinge eine beffere feyn werbe, verbrangt tein Raifonnement aus bem Bergen bes Leibenben. Ber bas Elend lange in einer und berfelben burgerlichen Lage, lange in ber tobelichen Ginformigfeit einer und berfelben Bestalt erblickt hat, faßt bie Ibee nicht mehr, baf es in einer ichrecklichern auftreten fann, wenn biefe gerstört fenn mirb. Bem bie Gegenwart unerträglich ift, ber fomachtet nach ber Butunft, und wenn fie auch nur mit Phantomen von Erleichterung gautelte: und wer nichts zu verlieren bat, ber ift fo verdammlich nicht, wenn er beim allgemeinen Umfturg au gewinnen bofft.

So tief hat biefe frante Begierbe nach Sauptveranberungen auf bem großen Schauplate ber Welt in ben gablreichen Bohnstätten bes Unglücks gewurzelt, bag taufend fehlgeschlagne Erwartungen fie meber überwinden, noch entfraften tonnen. Wenn fic bie schmeichelnbsten Berheißungen angebeteter Revolutionöstifter in Richts auflosen, wenn am Ende ber gewaltsamften Berruttungen und der blutigsten Kriege nur ein verandertes Gewand für Die alten Leiben ertampft ift, ober wenn gar nach einer finftern Reibe von Calamitaten aller Art ein Buftand emporfteigt, gegen welchen ber verworfne Bewinn mare: fo flirbt boch ber brennenbe Bunfc neuer Revolutionen, und wenn auch neue Convulfionen und neuer Sammer ber Preis maren, nicht in ber Seele bes Sanbelnben, nicht in ber Seele bes Bufchauers aus. Das Gefühl ber Roth brudt unabläßig fort; was heute verfehlt marb, tann morgen erreicht werben. Taufend mifflungene Berfuche forecten ben nicht aurüct . beffen einziges Beil in Bersuchen liegt; und bas umbegwingliche Mufen mach Ertofung und Middlig beit, bad and bei Schauplagen bes Jammers tont, übertaubt bie Stimme bet Beit, beit, bei Erfahrung und ber Jahrhunderte:

Auffer ber unüberfehlichen Schaar von Revolutions = Rreuteben, bie biefer einzige Umftand erzengt, gibt es nun noch eine andre, wenn gleich nicht fo zahlreiche, boch eben fo gefährliche Barthei, welche jebe Musficht auf politifche Beranberungen entzudt. Bu biefer Parthei gehören bie, welche ber Durft nach Größe vergehrt, bie, welche im gewöhnlichen Lauf ber Dinge nichts als Soranten für eine forantenlofe Citelteit erblicen, und welche auf ben Trummern beffen, mas jezt fein Saupt emportragt, bas ibrige zu erheben mahnen. Diese Claffe ift unheilbarer als bie vorige. Wer bloß bem Elend zu entrinnen fucht, tann oft fein Biel erhaschen: wer Macht und Ruhm begehrt, ift nie befriedigt, fo lange noch etwas zu begehren bleibt. Das Bunbniff, welches Diefe herrichsuchtige Rotte in jedem Staat, wo fich große Bemegungen außern, fogleich mit bem armen, unzufriebenen, und verzweifelten Theil ber Gefellichaft folließt, ift ber forectlichfte Umftand und bas wahre Lebens-Princip aller großen Revolutionen.

Der, welcher ber vereinten Macht fo vieler ungeftumen Reis gungen entgegen geben will, hat nichts auf feinet Seite, als bie talte Bernunft. Un biefe muß er feine Borte richten, wenn er bem unzufriednen Burger begreiflich machen will, daß nicht alles Elend bes Lebens gehoben ift, wenn man eine Staatsverfaffung umgeworfen hat, bag bas Bohl ber Bolfer an feine Regierungs. form ausschließenb gebunden ift, bag ber Weg gur Blückseligfeit, im öffentlichen Berhaltniff fo wenig als im Privatleben burd Blut, Miffethaten und Berftorungen führt. Un biefe muß er feine Borte richten, wenn er ben Chrgeitigen belehren will, daß bie Bafferblafe ber Boltsgunft fo fcnell zerplazt, als entsteht, und bag bie, welche bie Grundpfeiler bes gefellichaftlichen Baues banieberreißen, nur allgu oft unter ben Ruinen, die fie fcufen, begraben werben. Belde Aufgabe für einen Schriftsteller! Belde Aufgabe in einem Zeitpunkt wie ber jetige, wo noch ber erfte

Schumer einer neuenstandenen Bolldmacht bie Augen: soffelist Einer Theorie; bie blefen Schimmer zerstreuen will, fichmut sich eine ungeheure Masse von Leibenschaften und Begierben entgegen; alle Berzen fliegen dem zu, der Diesen Schimmer aufäugt, in den Brennpunkt einer verführerischen Darltellung sammelt, und mit verdoppelter Kraft den Böltern der Erde zuwirft.

2. Der Lobredner ber neuen Syfteme, ber Freiheit ale bes booffte Gut anbetet, ftreitet für eine urfprüngliche Fraft: Der Begner für eine nothwendige Ginfdrankung biefer Kraft.

Der Borgug, ben bieß bem Revolutions-Schriftsteller fichert, ift größer und reißender als ber bisher betrachtete, weil hieher fogar neutrale und unintereffirte Menfchen, weil hier gebilbete und bentenbe Ropfe auf feine Seite treten. Die Schimare einer unbegranzten Freiheit hat eine fo magische Rraft, baf fogge bie, welche Die Zäufdung zu entwickeln verfteben, ihr in ichwarmerifden Augenbliden hulbigen: Beber Buftanb, ber Ginfdrantung ber Freiheit forbert, wird im gunftigsten Fall als ein nothwendiges Uebel angefeben. Man haft ihn, inbem man fich ihm unterwirft: man umterwirft fich ihm, wie einem fiegreichen Reinde, bem man autwillig teinen Boll feines Landes übergibt: Indem bie Bernunft Regierungen entwirft, fehnt fich bas berg nach Unabhangigteit. Dies ift bas Kunbament, worauf ber Bolts = Schriftsteller fich flut. Alle Berrichaft ift Beidrantung: alles Gehorden ift Laft. Spfteme, bie bas Regieren an ber Burgel angreifen, bie Etleichterung bes Jods, gleichviel um welchen Preis ertaufen, veriprechen, ichmeicheln bem Stoly fo wie ben hoffnungen bes Menichen. Der Bertheibiger ber Freiheit ift ber Spielgeselle feiner innern Kraft: ber Bertheibiger ber Regierungen übt bas faure Beldaft eines Erziehers. Diefem gibt man nach, wenn man ihm nicht langer wiberstehen fann: jener wird gesucht, wenn er auch in Abgrunde leitete, wenn guch Tob und Berberben aus feiner Umarmung quolle. -

3. Der Lobrebner ber Revolutionen preifet ein fünftiges But, und lehnt fich wider ein gegenwartiges Uebel auf:

fein Segner warnt vor einem fünftigen Webel und plinmt ein gegen wärtiges Sint in Schuk.

Die Reigungen ber Bölfer find bie Reigungen ber einzelnen Menfchen. Es ift bie Bernunft was im Lanfe bet Smaten fo wie im Laufe bes Privatlebens Ginheit erhalte wenn bie Reiguns gen allein herrichten, mare beibes ber Schauplat eines unaufhor Alles fturmt im Menfchen auf Beranberung; lichen Bechfele. bas Leiben, weil es von einem Moment ber Dauer gum anbern unerträglicher wirb, bas Glud, weil es im anhaltenben Genuß Ermubung und Etel zeugt. Wer bie Rrantheiten bes Augenblide heilen tann, ber ift ber beliebte Argt, wenn auch argre Rtantheiten hinter feinen verratherischen Arzneien lauern follten. Ber neues Gluck verheift, gieht alle bie, welche bes alten fatt find, an feinen Spieltifc, wenn auch fein Rad voll Riethen, unb Revolutions = Schriftsteller greifen bas Ruin ber Gewinn mare. Gemuth auf feinen beiben ichwachen Seiten zugleich an. Sie ent= werfen ein ichauervolles Gemalbe von ber Gegenwart, fie führen ibealische Scenen einer glanzenden Butunft auf: fie fteben im Bunbnig mit ben Gefühlen bes Menichen, wenn fie flagen, im Bunbniff mit feinen Begierben, wenn fie preisen. Was man ihnen entgegenfegt', find Schilberungen bes funftigen Uebels, an bas Niemand glaubt, und Apologien bes gegenwärtigen Guten, beffen niemand achtet: - fie find allenthalben unüberwindlich.

4. Der Bertheibiger ber Revolutionen hat bas Bertrauen ber großen Anzahl für fich: ber Gegner findet, wo er fich nur zeigt, alle Gemuther mit Miftrauen gewaffnet.

Wenn Wahrheitsliebe alle Febern leitete, könnte bieser entschrende Unterschied nicht statt finden. Es gibt Mißtrauen, wo es Verrather gibt: aber es ist ein höchst feltsames Phanomen, bag hier die Verrather nur auf einer Seite gesucht werden.

Böltern schmeicheln, ist ein eben so niebriges Geschäft als Fürften schmeicheln. Der, welcher allgemeine Berwirrung sucht, um individueller Richtigkeit zu entrinnen, ber, welcher Pobels Gunft erschreibt, weil er hofft, baf Pobel Gunft wichtig wetben

fann, der welcher ben Frieben seines Baterlandes aufs Spiel sezt, um sich im schnöden Beifall-Jauchzen einer Stunde zu berrauschen, ist gerade so verächtlich als der, welcher um fürstliche Wohlthaten durch Hochverrath an Wahrheit und Menschleit buhlt, ober für einen Sonnendlick der Macht, der Thorheit der Großen und den Lastern der Höse einen vergisteten Weihrauch streut. — So urtheilt die partheilose Bernunst, wenn sie menschliche Berbienste bestimmt: aber so urtheilt die Menge nicht. Fürsten bestichnen ihre Schmeichler und verachten sie: Wölker beten die ihrigen an. Wer einen Fürsten bloß dadurch erheben wollte, daß er von seiner Macht spräche, würde mit Recht verspottet werden: umd tausend nichtswürdige Sysophanten gründen eine Glorie, die in serne Regionen leuchtet, auf nichts als die armselige Kunst, Nationen von ihrer Freiheit zu unterhalten.

Das Borurtheil fen fo elend es wolle, es wird bauern, fo lange es Schriften und Menschen gibt. Die erfte Frage, sobalb ein gemäßigtes Buch, ober eine frafwolle Darftellung politischer Mobe = Schwarmereien erscheint, ift allemal bie: »In weffen Solbe steht ber Berfaffer?« — als wenn es ohne Rucksicht auf ein Motiv bes Eigennutes für bas befrembenbe Bageftud, Regierungen zu vertheibigen, teine Ertlarung mehr gebe; als wenn beim Anblick ber Miffethaten, welche Die Sophisterei Dieser Tage in Tugenden hinauf vernünftelt, und bes Wahnfinns, welcher ben Titel ber Beisheit ufurpirt, tein freier Abicheu in einer menfclichen Bruft mehr erwachen konnte, als wenn es noch einer Aufforberung von auffen bedurfte, um gegen bie Schreckniffe einer allgemeinen Berruttung zu fprechen; ober als wenn man Rarr= beit, Ungerechtigkeit und Tyrannei nicht in einer Gestalt haffen könnte, ohne sie in einer anbern zu lieben.

5. Der Schriftsteller vom neuen Geschmack hat, alles anbere gleich geset, ben Borzug im Bortrage ber Ibeen: er kann einen breisten Flug nehmen, ber Gegner ift auf allen Seiten gebunden. Gin einziger Blick auf die berühmteten Freiheit Schaifen Dieser Periode, und auf den Eindruck, ben sie genracht haben, berwöhrt und erklärt diesen Unterschied. Nichts ift leichter als durch Stärke des Ausdrucks zu bezaubern, wenn man sich über Maß, Regel und Schranken hinweg geset hat. Sobald eine Sammitung von Ibren außerhald der Bezirke der Wirklichkeit under schweist, ist bloß der Schatten eines innern Zusammenhangen nörthig, um bie Welt damit in Erstaunen zu seinen. Was sat nicht zu realistren ist, ist gar nicht zu widerlegen: wastinde eine flirte, ist keinem Tabel unterworfen: keine Eritik kann Morte unsinnig, Bilder übertrieden, Figuren abgeschmaatt sinden, wenn sie etwas bezeichnen; dem noch nie ein Zeichen adäqual war. Wer den freien Nether durchsliegt, findet nirgends Wiberstanden.

Ganz anders verhält es sich mit ben Arbeiten bessen, ber feine Plane auf Renlitäten, seine Ibeen auf menschliche Fundemente baut. Er muß seinen Ausdruck mit gewissenhafter Strenge,
oft mit ängstlicher Sorgsamkeit abmessen; um nicht zu viel gut fiegen, muß er oft schwächer, um nicht von Leidenschaft hingerissen
zu scheinen, oft kalter sprechen, als seine Kräfte und die Lebhastigkeit seiner Borstellungen es verstatten würden. Geht er in einen Augenblick der Wärme nur um ein Haarbreit weiter, als Beweis und Dokumente reichen, so wird er mit harte zurürtzewiesen, oder mit bitterm Spott verlacht. Die, welche frohlocken,
wenn der Redestrom seines Gegners Reiche und Generationen
mit sich fortwälzt, behandeln ihn als einen Berbrecher, wennner
bem lezten ihrer Günftlinge durch eine kühne Retapher zu nehetvift.

So ist bas Berhältniß zwischen ben beiben Sauptelassenvon Schriftstellern, welche sich in die großen politischen Angelegenheiten dieses erschütterten Welttheils mischen. Nur zu offenbarzist Ehre und Succes fast ganz auf eine Parthei übergegangen, und ber Erfolg, ben sich die redlichsten Bemühungen ber andern nepperchen können, wird täglich unbedeutender und unsichen Um großen Beifall zu erwerben, und große Hoffnungen zu, nabren, ist jest nur ein Weg im Felbe ber Literatur offen: wer sich zues

mimin andern begibt, fer: muß fich zeitig baran gewöhnen, beibes mit Bleichgliltigfeit gu betrachten.

- So ungünstig auch die Zeiten senn mögen, es ist unmöglich, die Sache der Vernunft aufzugeben. Wenn die ausschweisensken Prophrzeiungen enthusialtischer Neuerer in Erfüllung gingen, wenn werkich in wenig Jahren die ganze Oberstäche der Erde umgervandelt wäre, sollte daxum auch eine Mevolution im Gehiete der Wahrheit vorgehen? sollte daxum Sittlichteit ihre evusten Gehote, Mugheit ihre alten Borschriften abschaffen und Glückseligkeit auf dem Wege des Verderbens gesucht werden müssen? Sollte daxum, weil: Nationen freveln, Verdechen nicht mehr Verbrechen, und weil Nationen vasen, was einmal Unfinn war, nicht weiter Unfinn sehn?
- In biefem Augenblick wird es höhere Pflicht als je ber Weitheit ba, mo man fie zu erblicten glaubt, ein Opfer zu beitaenen Der Dentenbe und Redliche ift es fich felbft foulbig : ar ift of ber Belt ichulbig, wenn akeich unter Millionen nur Giner auf soine Stimme horte: er ift es besonders bem kleinen Saufen pon Rreunden ber Mäßigung, ber Ordnung und bes Friedens foul-Sig, die bies flurmifche Sahrhundert, ju einer Beit, mo bie De wierung ber Welt in bie banbe ber Unmundigen, ber Marty foreier, ober ber Bofervichter zu finken beginnt, noch bie und ba, wie eingelne Sterne an einem umwöllten himmel gablt. Es ift mothiger als je, daß er ihnen ein schwaches Signal gebe, um ihwen ifterbenben Much zu beleben. Bahrent bag bie Thorheit in Borben geht, ihr Kelbgefdrei vommeinem Lande gum anbern eribnt, und nichts als Philosophie, Menschenrecht und Menschenliebe auf ihren Banieren prangt, find die Anhanger mabrer Philapthropie und bescheibner Weltweisheit gerftrent, getrennt, obne Beeffbrungspuntte. - Mit teinem Partheigeichen gegiert, burch teine Barmeinamen daratterifitt, tommen fie oft in Befahr einanber mit perfennen, und ichmuchen bie gemeinschaftliche Sache, friben Ale: fm Getimmel bee Schlacht Die Waffen , welche ben Zeind be-Meden follten , ohne us zu wiffen , gegen ben Bruber nichten.

Es ift hier nicht der Ort, die eigentlich politischen Wirkungen bet 'allgemeinen Mevolutionsmuth, welche Europa ergriffen hat, zu schlibern, zumal, da bie folgenden Abhaudlungen diesem Zweck gewidinet find. Aber es verlohnt sich der Mühe, diese Krantheit unfreit Eage aus einem allgemeinern Gesichtspunkt — in: ihrent Bustimmenhange mit der Bildung des menschlichen Geistes, dem letzten Ziel Aler menschlichen Wirkunkeit, zu betrachten.

Es hat sich seit einigen Inhren in die politischen Systeme, in die Denkungsart der Nationen, in die herrschende Literatur, und in alle Berhältnisse, welche das Innre des Menschen am nächsten berühren, eine Einseitigkeit von einer dieher gang unbekannen Urt einzischwiden, die jedem freien Geistesschwung, indem sinich zur einzischwichen, die jedem freien Geistesschwung, indem sinich zur ihreiger zur Absicht, das, das gange menschliche Geschlecht in eine und dieselbe Korm zu pressen. In einem Zeitalter, wo Emergie fast gang verloren, und — vielseitige Bildung das einzige und lezte Gin des Menschen ist, kann dieß sübet; kann es nicht Geschregeit anstehen, das unter ihrem lockenden Namen eine Geschschligkeit anstehen, das unter ihrem lockenden Namen eine Geschligkeit einveisen soll, die, wenn gleich mit riner glänzenden Amsen eine Geschenseite, nach dem interen Werthe beartheilt, und nichts bestehe ist, als die Bandarei der sindersten Sahrhnabeure.

Weine Sammlung tauschender Maximen, welchen die Wölker Me Wieden die Individuen eine neue Wohlfahrt zu banden haben sollen, ist ein politisches Eredo für die gange revolutivik-värftige Welt geworden. Die bespotische Synode zu Paris, finderlich von fren Inquistionbgevichten, außerlich von Tausenden freiwilliger Missonarien unterstügt, ertlärt mit einer Intolerang, von welcher seit dem Versall der Antrüglichken der Papste rein Beispiel vorhanden wur, jede Adweichung von diesen Maximen für Keherei und Gräuel: Wer sich untersteht zu behaupten, adaß Revolution wären, wer sich ertiling, gegen von Wohlhätiger als Revolution wären, were sich ertiling, gegen Vas erhabne Arsoner sons best Wolf die üren könne, den bestellensten Iweisellzu hegen, wer bie Verduntstung wagt, was

sin iCheil best inenschlichen Glends anneig unabhangig von allen Benateverfaffungen burch ben Bechfel ber Regierungsformen nie geboben werben möchte. wer ubd ben-Ramen eines Konias wennt obne fich einen Rauber au benten, und bena14ten Suli. ben oten Oftoben, ben 40ten : Muguft, bie: Tage jener »tugenbhaf. werd Bebollionen, nicht: für Die glorreichften in ben Annalen ber Gefchichte ertennt, mirb werbanfit, ausgeftoffen und verfolat. Einer Gefellichaft felchter Ropfe , bie alles, mas Genie mit Daffisung, werband, weggefent und verwiefen haben, gibt jest enicht ihrem Wöbel allein, fondern bem erftgunten Europa ben Mafiftab ber: Menfchenbeuntheilung, bie Theorie ber Staaten, und bie Brundaelebe allen burgerlichen Mathindung, Agibt, fie mit leiner Wermeffenheit und einem Stole, beffen noch nie ein Rurft fic Mulbig gemacht: Bat, : und will; als allgemeiner Besetgeber anertomit fenn. : Alles madibisher in ben Augen bes Menfchen Werth hatte; fell für Raith gehalten, alles, mobei fich Millippen-gluck-Ha funden, als Grille und Berberbniß ausgerottet werben. Alles foll: forthin Ein Reidz Gin Bolf. Ein Glaube, und Gine Sprache Statt mubfange Regierungsfoffong, von Beisheit und Erfahrung langfam, aufammengetragen, follen »Freiheit und Gleichbeit", ben Scepter ber Belt in ihre banbe nehmen, unb bie Durannen ber Erbe mit; allen ihren, alten Bunbefgenoffen, mit Meligion, Wiffenschaften und Rünften, wenn fie fich nicht in ein gene neues Gemand fomiegen mollten, in bie Racht einer emigen Bergeffenheit manbern. if bei bei bei beite bei

Und dieser mehrhald mrannschen Werheerungtheorie sollte ohne Kampf und ohne Strauckein eine Alleinherrschaft, deren Wiedungen und Folgen aller menschlichen Werechnung, spotten überlassen werden? "Die provolche macht außerhalb bes, Mirbels stehen, sollten nicht ihre Kräfte anspannen, um wenigstend hen Schein eines Widerstanden untrecht zu erhalten, und zu verhinge bern, daß eine forwische und fürchterliche Präseription alle Ansprücke der partheilosen Vernunft und den veralteten Weicheitzung zwiegen Stillschwiegen verdammer?

Theil bes menichlichen Wiffens und ber Beichäftigungen bes Geiftes als nichtswürdiges Rinberfpiel, ein andrer als Sulfsmittel ber Unterbrudung aus bem Gebiet ber neuen philosophischen Republit verbannt, icon wirb, wo nur frangofisches Licht einbringen fonnte, jeber, ber nicht auf Die Symbole ber Deklaration ber Rechte foworen will, wie ein Emporer gegen bie Grundgefete ber menfdlichen Ratur behandelt: icon ift eine unendliche Schaar unfdulbiger Sitten, ehrwurbiger Gebrauche, als Monumente ber Rnechtschaft verworfen, icon ein weitlauftiges Register von Borten, von Wendungen und fogar von Bilbern als unerlaubtes Gut gebrandmartt, und jedem, ber noch gehört fenn will, bei Strafe einer augenblicklichen Burudweisung von jebes mobernen Lesers Richtstuhl verboten. — Soll benn bie Grille einer allein= feligmachenden Rirche, nachbem man fie in ber Religion von ber Erbe vertrieben hat, in ber Politit wieber aufstehen, und alle Rraft eines freien Ibeenganges lahmen? foll benn am Abend biefes erleuchteten Jahrhunderts alles für Poffe und Betrug erflart werben, mas nicht aus einigen Lieblingsvorstellungen abgeleitet wird, ober bie Farbe einiger Lieblingehelben tragt?

Wenn auch in ben neuen Systemen keine andre Gefahren schlummerten, so ware es um bieser einzigen Willen, von großer Wichtigkeit, daß sich hie und da, so lange man noch ohne Furcht vor dem Laternenpfahl raisonniren darf, eine Stimme dagegen er-höbe. Nur daburch kann ein gewisses Gleichgewicht in den Ideen, Urtheilen und Meinungen der Menschen erhalten, nur dadurch einer despotischen Einsörmigkeit, welche die eine hälfte der Geistes- übungen verdrängen, und die andre verfälschen würde, vorgebeugt, nur dadurch der allmächtigen Schwerkraft entgegen gewirkt werzben, mit welcher Nationen in die Abgründe neuer Thorheiten und neues Elend sinken.

Es gibt indeffen auch, ohne sich auf ben Einfluß ber Revolutions = und Freiheitsibeen an diefem ober jenem Ort, in diefem ober jenem Berhältniß einzulaffen, einen ganz allgemeinen praftischen Gesichtspunft, aus welchem man jeden ernsthaften v. Genp, Schriften I.

Rampf mit biefen Ibeen als eine Wohlthat, und, biefen Rampf zu bestehen, als beilige Pflicht bes aufgetlarten Menschenfreundes Wenn gleich ein Buch nie Starte genug befigt, betrachten fann. um einer großen Boltsbewegung zu wehren, wenn gleich politifche Schriften, Die fo manche Rebellion anzundeten, nicht eine ausge= löscht haben: so ist boch bie Hoffnung, burch sie auf ben Nationalcharafter zu wirken, fo lange als bie Rube mabrt, eine erlaubte Soffnung, und einer ber ebelften 3mecte biefes Birtens - Bufriedenheit mit bem gegenwartigen Buftande zu unterhalten. Wenn ein Bud, welches bie Thorheiten und bie Grauel einer Revolution schilbert, auch nur bei einer geringen Anzahl friedlicher Bürger ben glücklichen Erfolg hatte, baß es fie bie Guter, bie fie besigen, gegen bie Berheiffungen, womit man sie lockt, Die Uebel welche fie brudten, gegen bie Uebel, welche fie erwarten, nuchtern und gelaffen abmagen lehrte; bag es ihnen vor gewaltsamen Duerationen Widerwillen, vor graufamen Abicheu einflößte, bag es fie auf fanftre Mittel, ihren Bufland zu verbeffern, ale allgemeine Berrutterungen und burgerliche Rriege führte - fo ift bie Mube, es zu ichreiben, gewiß nicht verloren gemefen.

Um aber biesen Zweck zu erreichen, ist kalte und ungeschmückte Darstellung — in jeder andern Rücksicht das beste Gegengist für die Ausschweisungen des Berstandes — nicht immer mächtig genug. Wenn mehr als gewöhnliche Kraft überwunden werden soll, muß mehr als gewöhnliche Kraft streiten. Wenn die, welche Aufruhr und Zerstörung predigen, einen Bund mit allen Leidenschaften schließen: wie soll die nackte Bernunft ihm entgegen treten! Wenn sie alle Kunststücke der Rede ausbieten, und neue Sprachen erfinden, wo die alten zu arm oder zu kraftlos sind: wie soll ihr Gegner Eingang sinden, sobald er nichts als trockne Wahrheit auf diesen surchtbaren Kampsplatz bringt! Um denen, welche das Elend in alten Staatsversassungen und die Fehler ihrer Regenten in riesenhaften Carritaturen ausstellen, nicht ganz das Uebergewicht in der menschlichen Meinung, und im Urtheil der Nationen zu lassen, muß man die Schrecknisse der Revolutionen,

bie Armseligkeit neuer Staatsspsteme und die Thorheiten ber Bolksregierung mit lebhaften Farben malen. Wer in einem großen Setummel sichtbar seyn will, muß einen erhöhten Standort suchen: und wer ein Ungewitter überschreien will, der muß mit der Stimme bes Donners reden.

Aus biefem Befichtspuntt, aber auch aus biefem allein ift es moglich, ein gerechtes Urtheil über bas Unternehmen eines Burte Bare feine ericutternbe Schrift gegen bie frangolifche Revolution in einer Periode geschrieben, wo' faltblutige Prufung und ruhige Critit auf Behör und Gingang rechnen burften, fo tonnte man mit einigem Recht fagen, baf fie burch ein Uebermaß ber Berebtsamkeit und burch eine gewiffe Ueppigkeit ber Rraft ihr Biel übersprungen und ihre eignen Zwecke gerftort hatte. in biefem Betummel ichwarmerischer Leibenschaften, in biefen Beiten einer moralifden Feerei, wo auf einen Bauberfclag neue Belten entftehen, und Seere von Gefeggebern, Lehrern und Regenten in voller Ruftung aus ber Erbe hervorsteigen, mo bie arm= feligsten Erfindungen, als waren fie Offenbarungen einer Gottheit von taufend und taufend Zungen gepriefen, und politische Rinbermahrden bie Grunbfladen großer Staatsoverationen werben follte ba ein Mann von entschiebner Beiftebsuperioritat, wenn er machtig auf feine Zeitgenoffen wirten wollte, einen einzigen ber Bortheile schwinden laffen, Die ihm bas Talent einer magifchen Einkleidung, eine hinreißende Sprache und eine bilberreiche Phuntafie barbot? - Es war bie Liebe gur brittifchen Confti= tution, mas feinen Enthusiasmus anfeuerte, es mar bie ver= zeihliche Furcht, die Wohlfahrt feines Baterlandes einem treulofen hirngespinft, bas mitten unter Ruinen und Frevelthaten bie Augen ber Belt burch hochtonende Berheiffungen, feffelte, geopfert gut feben, es mar bie Erbitterung eines mobimollenden, ber Stolg eines erfahrnen Staatsmanns, mas feine brennenben Schilberungen und feine germalmenben Sentengen befeelte. Burte fab in ber frangofischen Revolution nicht Frantreich allein, er fah ben brittifchen Staat in ben Grunbfesten feiner glücklichen Berfaffung erschüttert, er sah alle europäische Reiche von den fürchterlichsten Convulsionen, und von allgemeinem Umsturz bedroht. In Gegenständen von solcher schauervollen Größe hat die kalte Eritik mit nichts als den Principien, mit nichts als den Grundideen eines Buchs zu thun; alles übrige ist außer ihrer Competenz: es geht zum Herzen, und das herz allein kann es auffassen oder verwerfen.

Es gibt im gangen Gebiet ber gelehrten und ber popularen Eritit feine Art, von Tabel, von ber hochften Bogheit auf einer Seite bis zum legten Unfinn auf ber anbern, womit man bie Burtifche Schrift vericont hatte. Balb mar ber Berfaffer ein ertauftes Instrument ber Ministerialvarthei in England, ein befolbeter Stlave bes Ronigs von Frankreich, ober ein geheimer Belferohelfer ber vereinigten Europäischen Machte; balb mar er nichts als ein fieberhafter Phantaft, beffen verwirrte Ginbilbungs= fraft den Untergang ber Welt in ihrer Biebergeburt, und bie Bohlfahrt ber Menschengattung in ihrem Berberben fah, ober ein wilber Paraborant, bem es nur barum zu thun mar, zu glangen, in welcher Gestalt er auch glangen mochte: balb schalt man ihn einen gefahrvollen Sophisten, ber bem Ungeheuer bes Ariftofratismus, beffen Scheuflichkeit er fo gut als ein andrer tannte, feine Bernunft, feine Ueberzeugungen und fogar feinen pormaligen Ruhm ichlachtete, balb wieder einen verächtlichen Detlamgteur, beffen veralteter Beift bie Bahrheit, bie er lafterte nicht begreifen tonnte, und ber fich in gutem Ernft vorstellte, Staateverfaffungen existirten von Emigfeit ber, und Konige maren Götter.

Ein großer Theil biefer Beschulbigungen ist keiner Erörterung werth. Der Erfolg hat die, welche in Burke einen feilen Berzäther vermuthen konnten, belehrt, was es mit dem Lohn auf sich hatte, den seine eingebildete Apostasie ihm gewähren sollte. Die nichtswürdige Verläumdung, die ihn als einen Miethling bes Hofes schilderte, ist fast eben so schnell vergessen worden, als sie sich erhob, weil der ganze zahlreiche Schwarm seiner Feinde

nicht bie leichteste Spur eines Beweises bafür finden konnte. Er hat kein öffentliches Amt erhalten: sein politischer Einfluß hat sich weit eher vermindert als vermehrt: und seitdem er sich im Parlament öffentlich gegen seine bisherige Partheigenoffen erklätte (was er als geheimer Allierter ber entgegengesezten Parthei wohl nie gethan haben würde), ist er auf bem öffentlichen Schauplat wenig ober gar nicht erschiehen, hat bei den wichtigsten Debatten einen schweigenden Juhörer abgegeben, und sich entschiedener als je in die Ruhe und Unabhängigkeit eines glücklichen Privatlebens vergraben.

Es ist inbessen unter ben Borwürfen, die nicht sowohl ben Charafter bes Werts, als ben Charafter bes Schriftstellers getroffen haben, einer, ber eine nähere Prüfung verdient, weil er häusiger und mit einem größern Anschein von Gerechtigkeit, als alle übrigen, austritt: und dieß ist ber Borwurf ber Inconsequenz. — Die, welche Burte's Buch nicht zu widerlegen vermochten, ober benen es nicht genug schien, es widerlegt zu haben, griffen mit hämischem Frohlocken nach dem Schattenbilbe eines entehrenden Wiberspruchs zwischen diesem Buche und den frühern Produkten des Versasses — stellten den zwanzigiährigen Bertheidiger der Freiheit und der Bolksrechte in einen Lobredner der Unterdrückung und der Ayrannei verwandelt dar, und brandschazten jedes große und kleine Monument seines Geistes, um das, was sie seine neue Meinungen nannten, mit seinen alten Grundsäten zu bekämpfen.

Die Principien ber meisterhaften Apologie \*), wodurch sich Burte gegen alle Pfeile, bie von biefer Seite nach ihm zielten, gebeckt hat, sind, so zu sagen, aus bem herzen jedes vernünftisgen und unpartheiischen Richters über fein Betragen genommen. Burte hat in seiner ganzen politischen Laufbahn kein andres Augenmert gehabt, als die unverfälsche Reinheit ber brittischen

<sup>\*)</sup> In der Schrift: An Appeal from the new to the old Whigs -- wovon im zweiten Abschnitt eine umftanblichere Rachricht vortommt.

Constitution, Die er in jebem Augenblick feines öffentlichen Lebens. als bas tunftreichfte und mobilthatigfte Staatofpftem perebrte. bas jemals aus ber Coalition zwischen Weisheit und Glück erstanben ift. Diefe Conftitution ift eine vermifchte Conftitution, beren Grundgewebe brei heterogene Bestandtheile bilben. Banges biefer Art bauernb gesichert wiffen will, muß jeben eingelnen Theil, fobalb eine Gefahr ihm naht, ichugen, und über einem unwandelbaren Gleichgewicht mit ftrenger Sorgfalt machen. Burte mar in ben meiften wichtigen Berbandlungen feiner Beit ein Gegner ber Minister, weil ber Ginflug bes hofes über bieß gerechte Gleichgewicht hinaus reichte, weil er bie Bolterepafentation zu vernichten ober zu entfraften brobte. Burte nahm fich mit einer Barme, ber er viel von feinem großen Ramen zu banten bat, ber Amerikaner an, weil man ihnen, als Britten bie Brittische Constitution verweigerte, weil er nach ben Maximen mahrer brittischer Politit ihre Forberungen gerecht fand, weil er bie Rraft ihres Biberftandes, und ben mahricheinlichen Ausgang bes unglücklichen Krieges, ben man ihnen lieferte, beffer als ein verblindetes Ministerium berechnet hatte. - Aber jezt, in biefer veränderten Lage aller Dinge, wo ber monarchi= iche Bestandtheil ber Berfaffung ber leibenbe ift, wo man, burch unerhörte Beispiele aufgemuntert, bem brittischen Thron unerhörte Anfalle gubereitet, mo ein wilber republitanischer Beift, por bem nichts Onabe finbet, als mas er felbit gefcaffen hat, und ber nichts als Ruinen schaffen tann, bie Englische Regierungeform burd Boltegewalt umftoffen, und in ein bemofratifches Grab stürzen will \*) - foll ba ber Mann, ber fo lange bas Bolt gegen ben hof vertheibigte, nicht, ohne inconsequent zu

<sup>\*)</sup> Hume, ber über diese Regierungsform tief gedacht hatte, erstlärt (ganz im Segensah mit diesen modernen Bersuchen) auf den Fall, daß sich ihr kunstvoller Bau nicht halten könnte, und daß sie in eins der Extreme, die sie so glücklich balancirt, sinken müßte, absolute Wonarchie sur die Euthanasie des Englischen Staatssystems. S. Essays and Troatises Vol. L. Kesay 7.

heißen, ben hof gegen bas Bolt, bas ift, bas heil bes Bolts gegen bie Launen bes Bolts, und gegen bie Rante seiner Ber- führer in Schutz nehmen? soll ber Freund einer alten geprüften Staatsverfassung, seinen Beifall einem neuen System zujauchzen, nach bessen Principien biese alte Staatsverfassung als Usurpation und Aprannei behandelt werden muß?

Es ift eine fonberbare Zumuthung an einen vernünftigen Mann, baf er ein Ding lieben ober haffen foll, blos, weil es einen gewiffen Ramen führt, mit bem er einft Liebe ober Saf verbunden hat. Arangösische Areiheit ift gerade so menig britti= fche Freiheit, als bie frangofifche Monarchie bie brittifche mar. Benn auch unter bem ewigen Bechsel ber Begebenheiten bie Grundfage in und nie mantten, fo muß fich boch bie Anmenbung unaufhörlich anbern. Alles Raifonnement über prattifche Gegenstande aber ift nichts als Anwendung ber Grundfage. Ber es zu feinem höchften politischen Princip gemacht hatte, »baß ber vernünftige Bille ber Ration über alles herrschen foll, « ber murbe, nachbem er gestern einen Monarden, ber biefen vernunf= tigen Billen frantte, angegriffen batte, beute eine Rational= Berfammlung, Die ihn tyrannisirte, und morgen vielleicht Die entschiedenste Majoritat ber Nation felbst verdammen, wenn fie ihren Leibenschaften ben Sieg über ihre Bernunft gewährte. Wer hierin Inconfequeng findet, ber verurtheilt fich felbft, feine Confequeng in nichts als in Worten zu fuchen.

Gefest inbeffen (wenn es zu viel gewagt ift, es einzuräumen, so muß es boch erlaubt fenn, es anzunehmen) Burte ware auf biefem Wege nicht volltommen zu rechtfertigen: gefest, es ware wirklich in feinen politischen Grundsäsen in ber 3wischenzeit, die von feinen Reben für die Independenz von Amerika bis zu feinen Schriften über die Revolution in Frankreich verfloß, eine Beranderung vorgegangen, die man immer nur sehr uneigentlich Inconfequenz nennen wurde — seit wann ift benn

eine folde Beranberung ein Schanbfleck im Leben eines Staatsmanns ober eines Belehrten geworben? Allerbings murbe ein ewiges Schwanten zwischen entgegengesezten Meinungen, und eine findische Leichtigfeit, Principien aufzunehmen und abzuschaffen, wie ber Wind ber auffern Begebenheiten blafet, einen bentenben und befonbere einen bejahrten Mann nicht gieren. Die Reihe menfolicher Gebanten vom Anfang bis zum Enbe unfrer Erifteng, Gin Banges und Gine harmonie feyn, bag bas Spftem unfrer Jugend, bas Spftem unfers hohen Alters bleiben, und bag ber gebrechliche Denich, bas mas er einmal für mahr gehalten hat, ohne allen Unfpruden auf Achtung zu entfagen, nicht mehr verwerfen, ober limitiren foll - bas ift eine Theorie gegen welche Billigkeit und Klugheit mit vereinigter Macht proteftiren muffen. Wer wird bestehen, wenn man ihn nach biefen Forberungen richtet? Wer, ber fich felbft beobachtete, hat biefe Art von Consequeng in ber Geschichte seiner Ibeen mahrgenommen? - Unfre Principien (eine einzige Gattung ausgenommen, bie allen Wechsel ausschließt) find in jebem gegebenen Augenblick bas Refultat ber Entwicklung unfrer Beiftedfrafte, und ber Gin= brude, welche bie Gegenstanbe auf uns machen. Wie fich bie Elemente biefes Resultats anbern, muß bas Resultat selbst fich andern. Bei Menschen von langfamem Geift und faltem Charafter geben bie Umwandlungen unmertlich, nach Art einer allmahligen Reform von ftatten: bei warmen und lebhaften Röpfen nehmen fie oft bie Gestalt einer plöglichen Revolution an. Es gibt nur Gins in biefen Beranberungen, mas fur ben, welchen fie treffen, gefährlich und entehrend, für bie Berhaltniffe in benen er lebt, verderblich werben tann - bie falfche nur alljuoft unübermindliche Scham, welche vor einem offnen Beftanbnif gurudbebt. Satten alle bie, welche feit vier Jahren zu einem Untheil an ben Staatsgeschaften in Frantreich berufen maren, ben Muth gehabt, fo oft als ein reiferes Nachbenten ober eine lehrreiche Erfahrung übereilte Theorien umwarf, und ausschwei-- fenbe Grunbfage in bie gerechten Schranten gurudwies, baswas in ihnen vorgegangen war, redlich zu betennen, vielleicht batten fie ihrem Baterlande bie Salfte seiner Berwirrung und Die Salfte seines Elends erspart.

Soviel zur Bertheibigung bes Schriftstellers: bas Werf mag sich selbst vertheibigen. Die Lehre, die es enthält, ist die Behre der vernünftigen und der gemäßigten, also nicht der modernen Freiheit. Kein Wunder, daß es von allen Seiten Widerssacher fand. Es fündigt gegen alle Göhen dieser Zeiten, es vergreift sich an allem, was die französische Nevolution geheiligt hat: es mußte also allenthalben, wo man diese andetet, ein Aergerniß seyn.

Man hat vielfaltig, und nicht gang ohne Grund bie Dethobe biefes Berts getabelt. Allerbings fehlt es barin an ftrenger Absenberung ber Materien. an togifder Anordnung und regelmäßiger Detonomie. Die Form eines Briefes, Die es anfänglich erhalten follte, rechtfertigt einen Theil biefer Manget: ber unermefliche Umfang und die Bielfeitigkeit bes Gegenftandes bie Collision ber mannichfaltigen Zwecke bes Schriftstellens, Die Schnelligfeit ber Composition, und felbft bie bewegte, oft leibens fchaftliche Stimmung, in ber es unläugbar gefehrieben ift, muß für bas Uebrige fteben. Wenn ihm logische Ordnung und logiiche Ginheit abaeht; fo enthält es bafür einen innern Zusammen= hang unter ben Ibeen und eine Ginheit ber Maximen, bie iben mahren Charafter bes tieffinnigen Denters bilben. Burte's Bert ift, nach einem ftrengen Dafftabe beurtheilt, nichts als eine Mhapfobie: aber eine Rhapfobie, aus ber fich bas vollftanbigfte und regelmäßigfte Gyftem entwickeln läft.

Die Größe bed Styls und die Majestät ber einzelnen Gebanten zwingt felbst ben entschiedensten Tabler, die Begeisterung bed Bewundrerd zu theilen. Wenn man bad Araswollste ausnimmt, was Bossuet und Rousseau hervorbrachten, ist eine Beredtsamteit von bieser Art, feit ben glanzenden Tagen ber alten Republiken nicht erschienen. Die unerschöpsliche Külle kühnex und neuer Ibeen, glubender Worte, überraschender Wendungen und glücklicher Bilber, dieser schweigerische Reichthum, dem kein Gebiet der Erkenntniß unzugänglich, keine Region des menschlischen Geistes verschlossen scheint, überwältiget die Einbildungkraft seibst, und läßt das erstaunte Gemüth keinen Augenblick Rast und Erholung sinden. Wenn der zerschwetternoste Wis den Schauplatz verläßt, nimmt der erhadenste Ideenslug, die gewaltigke Darstellung, das rührendste oder schreckenvollste Gemäsde seine Stelle ein. Alles belebt und erhebt sich unter den Händen dieses genievollen Wildeners. Selbst da, wo das Raisonnement durch eine sehlerhafte Form entkräftet wird, bleibt der Stoff noch lehrend und bewundernswerth. Die Eritik beugt sich vor dem Mann, indem sie über sein Sewand vernünstelt; indem man ihm mit den Wassen der Schule einen Sieg abgewinnt, erliegt wan unter der Herrlichkeit und Großmacht seines Geistes.

Wenn man bie Burfische Schrift bloff in ihrer Beziehung staf bie franzölliche Revolution betrachtet. fo bat lie unftreitig von bem Intereffe, bas fie bei ihrer erften Erscheinung mit fich führte, verloren. Die Thorheiten, Die Burte geißelt, find von neuen Thorheiten verbrangt, gegen welche bie alten beinahe bas Anfehen von Beisheit haben : Die Berbrechen, Die Burte fcilbert, verlieren fich unter ben Grauelthaten, welche bie folgenben Jahre auf biefe erften Probeftude thurmten. Die Schwarmerei von 1789 war nur ber Embryo bes ausgewachsenen Wahnsinns von 1792: was bamale in einem öffentlichen Bortrage noch für truntne Ausschweifung ober für strafbare Frechheit galt, ift jest gemeine Berebtsamfeit, und bie Ordnung bes Tages" geworben. Die Saupter ber erften Rational = Berfammlung haben burch bie Bergleichung mit ihren Rachfolgern einen gewiffen Glang, burch ihre traurigen Schickfale ein gewiffes Intereffe erhalten, bas fie gegen einen ftrengen und erbitterten Tabel in Schut zu nehmen foeint. Das Gebaube, welches fie errichteten, ift gertrummert: bie Baumeister find verbannt, eingeferkert und vergeffen. Es ift, als tampfte man gegen einen Leichnam, wenn man jegt gegen bie Schöpfer ber ersten Constitution zu Felde zieht.

Bon ber anbern Seite haben Burte's Refferionen eben beshalb einen vorzüglichen Werth, weil fie bie Frucht im Reime ausfpahten, weil fie bas, mas jezt wirklich erfolgt ift, fo meifterhaft vorausverfündigten, weil fie bie Quelle ergründeten, aus welcher alle Irribumer, alle Berbrechen, und alle Calamitaten Arantreiche gefioffen find. Wenn eine befriedigende Ertlarung ber großen Begebenheiten ber legtern Jahre auch nur in bem vereinten Birten einer Mannichfaltigfeit von Umftanden gu fuchen ift: fo find boch bie Rehler ber conflituirenden Berfammlung in ber Summe biefer Umftanbe bas praponberirenbe Moment gewefen. Die Befdluffe, Die Reben ; Die Principlen ber Majoritat Diefer Berfammlung befruchteten jebe Revolution, Die unter ihren Sanben aufwuche, zur Mutter neuer und enblofer Revolutionen: es war bas Charafteriftifche ihrer Brethumer, baf fie größere Strthumer erzeugen mußten : und' bie ausschweifenbsten Maximen berer, welchen fie bie Regierung überlieferten, waren richtige golgefaße aus ihren verberlichen Theorien.

Der Zustand, worin sich Frankreich in biesem Augenblick\*) befindet, hat von mehr als einer wefentlichen Seite betrachtet, eine auffallende und Unglück = weissagende Analogie mit bem, worin es sich in der letten Halfte des Jahrs 1789 befand. Gerade wie damals hat man in wenig Minuten umgestürzt und vertilgt, ohne zu wissen, wie man wieder aufbauen wird; gerade wie damals läßt man alle Welttheile vom Lobe einer Staatsverfassung ertönen — die erst entworsen werden soll; gerade wie damals wird für eine Constitution, die nicht eristirt, geschworen, gekampst, versolgt und gemordet; gerade wie damals macht man sich den Uebergang von einer Regierungsform zur andern zu Nutze, um das Schattenbild vollkommner Freiheit und Gleichheit, das nur in dieser schauervollen Klust gebeihen kann, sur das Fundament eines neuen Staatsspstems auszugeben; gerade wie man damals glaubte, alles gethan zu haben, nachdem man erklärt hatte: »daß

<sup>\*)</sup> Im Dezember 1792.

Frantreich eine Monarchie, und biefe Monarchie Gins und untheilbar fenn follte,« fo mahnt man jest, jebe Sowierigkeit befiegt zu haben, nachdem Frantreich, als »Republit und biefe Republit als Eins und untheilbar« ausgerufen ift. Wie es fich mit ber innern Möglichkeit beffen, mas man begehrte, wie es fich mit ber Möglichteit ber Existens unter biefen und Diefen Umftanben verhielt, ward bamals fo wenia, als jest gefragt. Gleicher Anfang wird gu gleichem Ende führen. Frantreich wird von Form ju Borm, von Catastrophe zu Catastrophe foreiten, um noch in mehr als einer bem aufgeregten Europa, bem es fo lange in feiner Bilbung und Bestalt in feinen Thorheiten, in feiner Große und in feinen Laftern Dobell gewesen ift, eine ernsthafte Warnung gegen politischen Leichtfunn, und politifche Somarmerei gu bereiten; und eine Daffe pon Belehrung, bie fonft bie Gefdichte auf bas Studium mehrerer Sahrhunderte vertheilte, wird fich hier in bem lebendigen Gemälbe einiger thatenreichen Sahre gufammenbrangen.

## Burfe

über bie

## Französische Revolution.

Erste Abtheilung.

 Sie haben mich von neuem und bringend aufgefordert, theurer Freund, Ihnen meine Gedanken über die neusten Begebenheiten in Frankreich zu eröffnen. Ich will nicht in den Berdacht kommen, daß ich meinen Meinungen ein großes Gewicht beilegte, daß ich eitel genug wäre, sie nur auf wiederholtes Bitten andern mitzutheilen: sie sind von so geringer Bedeutung, daß ich sie ohne weitläusige Ueberlegung vortragen oder verschweigen konnte. Bloß auf Sie nahm ich Rücksicht, wenn ich Ihnen mein Urtheil nicht sogleich, als Sie es verlangten, zukommen ließ. In dem ersten Briefe, den Sie von mir erhalten haben, schried ich weder für irgend eine Parthei, noch nach irgend einer. In diesem werde ich ein Gleiches thun. Die Irrthümer, die er enthalten mag, sind meine eigenen. Mein eigener Auf bleibt allein verantwortlich bafür.

Daß ich herzlich wünsche, Frankreich von bem Geist einer vernünftigen Freiheitsliebe beseelt zu sehen; daß ich Ihre Landsleute nach allen Borschriften einer redlichen Staatsklugheit verpflichtet glaube, für eine bleibende Congregation zu sorgen, die diesen Geist aufbewahre, und für ein kraftvolles Organ, das ihn in Bewegung sehe; — daß ich aber zugleich so unglücklich bin, über verschiedene Sauptpunkte in den neuerlichen Verhandlungen wesentliche Strupel zu hegen: alles dieß hat Ihnen mein erster Brief schon gesagt.

Das Siegel ber öffentlichen Sanction, welches zwei unfrer hiefigen Clubbs, genannt die Constitutions= und die Revolutions= Gefellschaft auf gewiffe Unternehmungen in Frantreich gebruckt haben, hat Sie vielleicht verleitet, auch mich unter bie Lobredner biefer Unternehmungen zu rechnen. 3d habe freilich bie Ehre, zu mehr benn einem Clubb zu gehören, in welchem bie Conftitution biefes Ronigreiche, und bie Grunbfate unfrer Revolution in hoben Ehren gehalten werben, und ich glaube felbst einer von benen zu feyn, bie mit bem marmften Gifer jene Constitution und biefe Grundfate in höchfter Reinheit und größtem Unfehen gu erhalten fuchen. Aber gerade, weil ich bas thue, bin ich außerft beforat, allen Diffverftanbniffen und Irrungen vorzubeugen. Die, benen bas Gebächtniff unfrer Revolution theuer ift, und bie Confitution biefes Reichs am Bergen liegt, tonnen nie mit genugsamer Borficht alle Berbindung mit einer Claffe von Leuten flichen, welche unter bem Bormande eines befondern Gifers für Revolution und Constitution, nur allzu häufig ben Grunbfagen beiber untreu werden, und bei jeder Gelegenheit bereit find, von bem feften, aber behutsamen und überlegenben Beifte abzuweichen, ber die eine hervorbrachte, und ber über ber andern maltet. Che ich zur Beantwortung ber wichtigern Puntte in ihrem Briefe übergehe, bitte ich mir bie Erlaubnif aus, Ihnen, soviel als ich von ben beiben Clubbs, Die für aut gefunden haben, fic als Corporationen in Die frangofifchen Angelegenheiten zu mischen, erfahren tonnte, mitzutheilen: benn ich felbft bin nie Ditglieb einer biefer Befellicaften gewesen.

Der erste, welcher sich die Constitutions-Gefellschaft nennt, ist seit sieben ober acht Jahren vorhanden. Die Entstehung dieser Gesellschaft gründet sich auf eine wohlthätige, und in so fern löbliche Absicht. Man hatte den Zweck, auf Rosten der Mitglieder eine Menge von Büchern in Umlauf zu bringen, die ohne diese Bermittlung nur wenig gekauft worden, und den Buchandlern zum großen Nachtheil ihres nutbaren Gewerzbes zur Last geblieben waren. Ob diese Bücher mit eben ber

Menfchenfreunblichkeit gelefen worben finb, mit ber man fie eintaufte, ift mir nicht bekannt. Es ift möglich, bag verichiebene bavon nach Frankreich verführt worben find, und wie Baare, nach welcher hier teine Nachfrage mar, bort ihre Raufer gefunben haben. Ich habe öfters von einem gewiffen neuen Lichte gehört, mas aus biefen von hier hinüber gefandten Buchern geicopft fenn follte. Db fie etwa bei ber Berfenbung gewonnen haben (fo wie man von gewiffen Getranten behauptet, baf fie fich verbeffern, wenn fie über See geben) tann ich nicht beurtheilen. Soviel weiß ich wohl, bag ich mich nicht erinnere irgend einen unterrichteten, ober nur irgend einen Mann von gewöhnlichem gefunden Berftande ein Bort zum Lobe bes größten Theils ber von biefer Gefellichaft beforberten Schriften aussprechen gehört ju haben; auch hat man nie, es mußte es benn einer aus ihrer Mitte gethan haben, irgend einer ihrer Schriften im Ernfte bie geringste Bichtigkeit beigelegt.

Bon biesem guten, ehrlichen und menschenliebenden Clubb scheint bie National=Bersammlung eben fo zu benten, als ich. Der gange Borrath rednerischer Dantbezeugungen, Die bie französische Nation auszuspenden hatte, war für die Revolutions-Befellschaft aufgehoben. Dieg wird mich rechtfertigen, wenn ich bas Betragen biefer Gefellichaft vorzüglich zum Gegenstande meiner Bemerkungen mache. Die frangofische Rational = Ber= sammlung hat ben Personen, bie zu biefer Gesellichaft gehören. ein Ansehen von Wichtigkeit beigelegt, indem fie bieselben feierlich auf = und annahm, und fie belohnen biefe Gunft, indem fie fich wie eine Art von Unter = Commitee betragen, Die bestimmt ift, in England die Principien ber National = Berfammlung auszu= Bon nun an muffen wir sie also als eine privilegirte Claffe, als einen beträchtlichen Bestandtheil bes biplomatischen Corps ansehen. Sier ift eine von ben Revolutionen vorgegangen, burd welche bas Berborgne and Licht gebracht, bas unerfannte Berbienst zu Glanz und Ruhm emporgehoben wird. 3ch habe nur gang neuerlich bie Existeng bieses Clubbs erfahren; er hat v. Gens , Schriften I.

bis jest teinen Augenblick meine Gebanten, ober bie Gebanten irgend eines and ern, es fen benn feiner eigenen Anhanger beichäftigt. Bei näherer Ertundigung habe ich wohl vernommen, baß eine Gefellichaft von Diffenters (von welcher Sette, ift mir unbekannt) feit langer Beit Die Gewohnheit hatte, am Sahredtage der Revolution von 1688 in einer ihrer Kirchen eine Dres diat anzuhören, und nacher, wie es andere Clubbs thun, ben Tag im Speisehause zuzubringen. Aber nie habe ich gehört, baf irgend eine öffentliche Angelegenheit, irgend ein politifches Suftem noch weniger aber, bag bie Borguge frember Staateverfaffungen ber Gegenstand einer formlichen Berhandlung bei ihren Bufam= menfunften gemefen maren, bis ich fie ploBlich ju meiner unausfprechlichen Bermunberung in einer Art von öffentlichen Qualität ericbeinen febe, inbem fie burch eine Gluckwunfdunge Abreffe bie Beidluffe ber frangofischen National = Versammlung mit ihrer förmlichen und feierlichen Genehmhaltung beehren. \*)

In ben alten Grundfagen bes Clubbs und in feinem bisberigen Betragen fand sich, wenigstens, so weit man bavon Renntniß hatte, nichts, wogegen ich, ober irgend ein Mann von

<sup>\*)</sup> Die Revolutions=Gesellschaft versammelte sich am 4ten Rov. 1789 in bem Bethause ber Dlb=Jewry, um die Gedachtniffeier ber Revolution von 1688 zu begehen. Hier hielt ber nunmehr verstorbene Doctor Richard Price von der Kanzel die Rede über die Liebe jum Baterlande, welche bie erfte Beranlaffung ju Burte's Schrift gegeben bat. hierauf begab fich die Gefellschaft in die London=La= vern, machte unter bem Borfit bes Grafen Stanhove verschiebene Beschluffe, welche die Verbreitung der Freiheits : und Revolutions : Principien in Großbritannien zum Zwecke hatten, und endigte ihre Sibung mit einer Glückwünschunge-Adresse an die National-Bersamm= lung, welche blos mit ber Unterschrift bes Grafen Stanhope verfeben, bem Berzoge von Rochefoucault zugesandt, und von der National= Berfammlung förmlich beantwortet wurde. In biefer Abreffe auffert die Gesellschaft ihre Freude über die nahe Hoffnung einer allgemeinen Reformation in allen Guropaifden Staateverfaffungen, und über bas glanzende Beispiel, welches Frankreich ausgestellt hatte! - Dieß find bie Berhandlungen, auf welche ber gange erfte Theil biefes Buches gerichtet ift. Unm. des Ueberf.

nüchterner Ueberlegung erwas zu erinnern haben konnte. Es ift mir wahrscheinlich genug, baf in einer ober ber andern Absicht verschiedene neue Mitglieder in diesen Clubb getreten sind, und baf Politiker von wahrhaft dristlichem Sinn, welche gern Wohlthaten ausstreuen, aber die Hand nicht zeigen wollen, aus ber die Gabe sließt, sie zu Instrumenten ihrer frommen Plane gemacht haben. Wie viel Grund auch vorhanden seyn mag, über die geheimen Operationen dieser Gesellschaft Verdacht zu hegen, so will ich doch von nichts mit Zuverläßigkeit reben, als von dem, was öffentlich geschehen ist.

Es follte mir allerbings herzlich leib thun, wenn man mich jemals mit ben Schritten biefer Leute in ber geringsten mittelbazen ober unmittelbaren Berbindung glaubte. Für mich, in meiner individuellen Station behaupte ich trot irgend einem andern Weltbürger meinen guten Theil an den Speculationen über das, was auf dem öffentlichen Schauplatz geschehen ist, oder geschieht, es sey in der alten, oder in der neuen Welt, es sey in der Republik von Rom, oder in der Nepublik von Paris: aber, da mir keine allgemeine apostolische Sendung geworden ist, da ich ein Bürger eines besondern Staats, und durch den öffentlichen Willen dies set Staats wesentlich gebunden bin, so würde ich es aufs gelindeste, für unschicklich und unregelmäßig halten, mit der Regierung eines fremden Landes, ohne dazu von der, unter welcher ich lebe, ausdrücklich bemächtiget zu seyn, in eine sormliche und öffentliche Correspondenz zu treten.

Noch weit weniger aber wurde ich mich in eine folche Correspondenz einlassen, wenn man sie unter einem vieldeutigen unbestimmten Titel führte, welcher manchen, der mit unsern Gebräuchen nicht bekannt ist, auf den Gedanken bringen könnte, als wäre die Abbresse, in die ich einstimmte, die Akte einer von den Gesehen des Königreichs anerkannten, und von einem Theil seiner Bürger zur Wortträgerin seiner Gesinnungen ernannten Corporation. Nicht blos das Aleben an der Form, sondern die Unsichersheit, die bei solcher willkurlichen allgemeinen Benennung unversmeiblich ist, und die Gesahr des Betrugs, der sich darunter

verstecken tann, wurde bas Englische Unterhaus vermogen, bie bemuthigste Borftellung über ben geringfügigften Gegenstand zu verwerfen, wenn sie sich ber Art von Unterschrift bebiente, ber Die frangösische National = Bersammlung bie großen Flügelthuren ihred Audienzzimmers eröffnet, und bie fie mit einem Geremoniell eingeführt, und mit einem Beifallsfaufen empfangen hat, als wenn bie ganze reprafentative Majestat bes englischen Bolts einen Besuch bei ihr abgestattet hatte. Bare bas, mas biefe Gefellichaft überreichte, nichts als philosophisches Raisonnement gewesen, fo mar es unbebeutent, meffen Raisonnement es fenn mochte. nicht mehr und nicht weniger überzeugend gewesen seyn, ob es von Diefer ober jener Parthei gekommen mare. Aber hier ist von ei= ner Abbreffe, von einem Beschluß bie Rebe. Sier tommt es alfo auf Manbat und Befugnif an, und boch tritt Riemand hervor. ber bevollmächtigt hatte. Die Unterschriften ber fammtlichen Dit= glieber ber Besellschaft hatten boch wenigstens, meiner Meinung nach, ihrem Document angehangt werben muffen. Die Belt ware bann im Stande gewesen, zu beurtheilen, wie viel ihrer find, und von welchem Werth, in Rudficht auf ihre perfonlichen Talente, ihre Renntniffe, ihre Erfahrung ober ihren Rang und Einfluff im Staat, ihre Meinungen senn mogen. Einem schlichten Mann. wie ich bin, icheint bas Berfahren ber Gefellichaft etwas ju ichlau und ausstudirt: es sieht zu fehr nach einem politischen Runftgriff aus, beffen man fich bebient, um unter einem hochtonenben Ramen für bie öffentlichen Ertlarungen biefes Clubbs bas Anfehn einer Wichtigteit zu erfcbleichen, bie jie bei naberer Prufung nicht fo gang verbienen moch-Es ift ein Runftgriff, ber einem Betruge gar nahe vermanbt ift.

Ich barf behaupten, baf ich eine mannliche, sittliche, und geordnete Freiheit nicht weniger als irgend ein Anhänger bieser
Scsellschaft, sen er, wer er wolle, liebe, und vielleicht habe ich
von meinem Eifer für die Sache bieser Freiheit in meinem öffentlichen Leben so gute Beweise, als irgend einer unter ihnen
abgelegt. Auch beneibe ich, so wenig als sie, andere Nationen
um ihre Freiheit. Aber ich kann nicht hervortreten, und in irgend

einer Angelegenheit, wo menschliche Sandlung und menschliches Intereffe im Spiel ift, Lob und Tabel austheilen, wenn man mir nichts, als ben ifolirten Gegenstand zeigt, fo wie er, von jebem außern Berhaltnig entkleibet, in aller Bloge und Ginfamfeit einer metaphyfischen Abstraction bafteht. Umstande (welche freilich bei ben meisten biefer herrn für nichts mehr geachtet werben) geben im Reiche ber Wirklichkeit jedem politischen Princip feine eigenthumliche garbe, und feinen unterscheibenben Charafter. Umftanbe find es, mas jeben burgerlichen und politischen Plan wohlthätig ober verberblich für bie Menschheit macht. Im allge= meinen ift Regierung sowohl als Freiheit etwas Gutes. ich aber, ohne mich am Menschenverstande zu versundigen, Frantreich vor gehn Sahren über ben Befit einer Regierung (benn bamals hatte es noch eine) glucklich preisen, ohne mich barum zu befummern, von welcher Beschaffenheit biefe Regierung mar, und wie fie vermaltet murbe? - Rann ich benn nun ber frangofischen Ration zu ihrer Freiheit Glud munfchen? Soll ich barum, weil Freiheit an und fur fich eins von ben Gutern ber Menfch= heit ift, einem Rafenden, ber fich ben heilfamen Banben und ber wohlthatigen Duntelheit feiner Belle entrif, meine Freude bezeugen, bag er Licht und Freiheit wieder genießt? Soll ich einem Straffenrauber, einem Mörber, ber feinen Rerter burchbrochen hat, zur Biebererlangung feiner natürlichen Rechte Glück mun-3d murbe ja bas laderliche Schauspiel von jenen Befangnen, bie zu ben Galeeren verdammt waren, und ihrem helbenmuthigen Befreier, bem metaphysischen Ritter von ber traurigen Geftalt erneuern.

Wenn ich ben Geist ber Freiheit aufgeregt sehe, so sehe ich eine furchtbare Kraft in Bewegung; und bies ist für eine geraume Zeit schlechterdings alles, was ich bavon sagen kann. Der wilde Dampf ber eingeschloffnen firen Luft ist nun herausgelaffen: aber unser Urtheil muffen wir aufschieben, bis bas erste Ausbraufen sich gelegt hat, bis die Mischung klar geworden ist, bis wir etwas tieferes als die Wallungen einer unruhigen und schäumenden

Oberfläche erblicken konnen. Bevor ich es mage, Menfchen Bluck zu munichen, muß ich hinlanglich verfichert fenn, baf ihnen wirtlich ein Glud wiberfahren ift. Schmeichelei verberbt ben, ber fie ausgibt, so wie ben, ber fie empfangt, und Schmeichelei ift wahrlich Boltern nicht bienlicher als Ronigen. Ich muß also meine Freudebezeugungen über die neue Freiheit von Kranfreich ausseken, bis ich unterrichtet senn werbe, wie biefe Freiheit mit ber Regierung vereinigt worden ift, wie mit ber öffentlichen Gewalt, mit ber Erhebung eines fichern und moblvertheilten Staatseinkommens, mit Sittlichkeit und Religion, mit ber Zeftigkeit bes Eigenthums, mit Rube und Ordnung, mit burgerlichen und gefellschaftlichen Gebrauchen. Alle biefe Dinge find ja an ihrem Theil auch munichenswerth; ohne fie wird Freiheit von feiner Dauer, und fo lange fie bauert, teine Wohlthat fevn. tung ber Freiheit auf Die einzelnen Menfchen ift, bag fie fie in ben Stand fest, ju thun mas ihnen beliebt. Bir muffen boch erst seben, was ihnen belieben wird, ehe wir Gludwunsche magen, bie vielleicht balb Trauerliebern Plaz machen werben. wurde Klugheit gebieten, wenn nur von einem Privatmann bie Aber, wenn Denichen in Maffen wirten, wirb Freiheit eine Dacht. Leute, Die zu überlegen gewöhnt find. werben, ehe fie fich erflaren, erft genau Acht haben, auf was für einen Gebrauch biefe Dacht gerichtet wird, zumal wenn fie ein solcher Stein bes Anftoffes ift, als neue Macht in neuen Menfchen, beren Grunbfate, Reigungen und Dispositionen man nicht tennt, allemal, vorzüglich aber in folden critifchen &= gen fenn muß, wo bie, welche fich am meiften auf bem Schauplag tummeln, vielleicht nicht bie mahren Urheber ber Bewegun= gen finb.

Alle biese Betrachtungen muffen unter ber transscendenten Würde ber Revolutions - Gesellschaft gewesen seyn. Go lange ich mich auf bem Lande aushielt, von da aus ich zuerst an Sie schrieb, hatte ich nur eine unvollständige Vorstellung von dem, was diese Gesellschaft eigentlich begann. Als ich in die Stadt

gurudtam, Hef ich mir bie auf ihre Beranlaffung befannt gemachte Nachricht von ihren Berhandlungen holen, Die eine Prebigt bes Doctor Price, Die Briefe bes Hernogs von Rochefpucault und bes Erzbischofs von Air \*), und verschiedene andere Documente enthielt. Der gange Anftrich biefer Schrift, und bie unvertennbare Absicht, die frangofischen Angelegenheiten mit ben englischen in Berbindung zu bringen, indem man und bas Berfahren ber National-Bersammlung zur Rachahmung vorhielt, machte einen fehr unangenehmen Gindruck auf mich. Die Birtungen jenes Berfahrens auf die Dadit, ben Crebit, Die 2Bohlfahrt und bie Rube von Franfreich wurben von Tage ju Tage Das man bem Staat für eine Berfaffung geben wollte, murbe immer flarer. Best tonnen wir bereits mit binlanglicher Sicherheit die eigentliche Beschaffenheit bes Gegenstandes beurtheilen, ber und gum Dufter aufgestellt ift. Wenn in gewiffen Lagen Die Rhigheit, Die als Lehrerin ber Bescheibenheit und bes Wohlftanbes auftritt, Stillschweigen gebietet: fo gibt es andere, wo eine Rlugheit von höherer Ordnung und bevollmachtiget, vorzutragen mas wir benten. Schon hat bie Bermirrung ihre ersten Schritte bei uns gemacht, freilich noch ohnmächtig und faum fichtbar: aber wir haben in Frantreich gefehen, wie fie aus einer viel ohnmächtigern Rindheit von Moment zu Moment zu einer Starte binanwuche, mit ber fie Berge auf Berge thurmen, und ben himmel felbft jum Streit herausforbern burfte. unfere Rachbarn Baus in Flammen fleht, wird es nicht über-Auffig fenn, Die Feuersprigen gegen bas unfrige zu versuchen.

<sup>\*)</sup> Der Erzbischef von Air war damals Präsident der National-Bersammlung, und folglich ihr Organ bei der Beantwortung der Glückwünschungs = Adresse: ein Mann von weiland großem Ansehen, von ebler und redlicher aber aufgeklärter und gemäßigter Freiheitsliebe, der ansänglich eine bedeutende Stelle unter den Neprösentanten ein= nahm, nachher, als die Ausschweifungen sich häusten, den Schauplatz verließ, und zulezt wie Alle seines Gleichen versolgt, und verbannt wurde.

Beffer für zu angitliche Borficht verlacht, ale burch zu trotige Sorglofigfeit zu Grunde gerichtet zu werben.

Borgualich befummert um die Rube in meinem Baterlande, aber feinesmeges gleichgultig gegen bas, mas bas Ihrige angeht, will ich baber ausführlicher vortragen, mas anfanglich nur ber Gegenstand eines Privatichreibens fenn follte. Ich will Ihre Angelegenheiten nicht aus ben Augen verlieren, ich will fortfahren, meine Worte an Sie zu richten. Da ich mich ber Regello= fiateit bes Briefftyle überlaffe, fo hoffe ich Berzeihung, wenn ich, ohne mich an wiffenschaftliche Methobe zu binben, meine Gedanten in ber Ordnung hinwerfe, meine Empfindungen in ber Folge ausbrudte, wie fie fich so eben in meiner Seele entwickeln. Ich bin von ben Proceduren ber Revolutions-Gefellichaft ausgegangen. aber ich werbe mich nicht auf fie einschränken. Ronnte ich es auch wohl? Mir ift, als wintte und eine fürchterliche Erife, nicht für die Angelegenheiten von Frankreich allein, sondern für bie Angelegenheiten von Europa, und vielleicht von mehr als Europa. Alle Umstände zusammengenommen ist bie französische Revolution Die erstaunungswürdigste, Die sich noch bisher in ber Belt zuge= tragen hat. Auf allen Seiten werben bie munbersamsten Dinge hervorgebracht burch bie abgeschmacktesten und lächerlichsten Mittel. unter ben allerlacherlichften Formen, und, bem Unschein nach, mit ben verächtlichften Bertzeugen. In Diefem feltsamen Chaos von Leichtsinn und Berruchtheit, von Schandthaten aller Art im gewaltsamften Gemifch mit Narrheiten aller Art, scheint alles aus bem Beleife ber Ratur gewichen zu fenn. Wenn man feine Blicke auf Diese abentheuerliche tragicomische Scene richtet, fo muffen nothwendig bie wibersprechenbsten Empfinbungen im fcnellen Bechsel, oft in einem und bemselben Augenblick bas Gemuth ergreisen: balb Berachtung und balb Erbitterung, balb Lachen und balb tiefe Traurigfeit, balb Spott und balb Abicheu.

Inbeffen ift nicht zu laugnen, bag biefes beispiellofe Schaufpiel gewiffen Buschauern in einem ganz anbern Lichte erschienen ift. Bei ihnen brachte es nichts als Empfindungen bes Jubels und bes Triumphs hervor. Sie sehen in allem, mas in Frantreich geschehen ist, nichts als ben Ausbruch eines muthigen und
wohlgeleiteten Freiheitgefühls, und finden biesen Ausbruch, im
Ganzen genommen mit Sittlichkeit und Religion so übereinstimmend, daß sie ihn nicht allein bes weltlichen Beisalls unruhiger,
machiavellistischer Staatsmänner werth achten, sondern ihn selbst
zum Thema der frommen Ergießungen einer gottgeheiligten Beredtsamkeit machen.

Am 4ten November bes vorigen Jahrs hielt Doctor Price, ein ausgezeichneter non = conformistischer Geiftlicher in einem Berfammlungshaufe ber Diffenters in ber DIb=Jemry vor feinem Clubb ober feiner Gemeinde eine höchtmertwurdige buntichedige Rebe, worin einige gute, und nicht übel ausgebruckte moralische und religiose Gesinnungen unter einem feltsamen Gemengsel politifcher Meinungen und Reflexionen, bei beren Mifchung und Bubereitung die frangofifche Revolution ber Sauptbeftandtheil mar, aufgetischt murben. 3d febe bie Abreffe, welche bie Revolutions-Gefellichaft ber National = Berfammlung burch Graf Stanhope übersandt hat, als ein Produkt ber Principien bieser Prebigt und als eine Folge berfelben an. Der Prediger, ber biefe gehalten hatte, brachte jene in Borfcblag. Sie wurde von benen, bie gang warm aus ber Atmosphare biefer Predigt gurucktehrten. blindlings, ohne irgend eine ausbrudliche ober ftillschweigenbe Cenfur, ohne irgend eine Ginfdrantung angenommen. Semand, ber babei interressirt ift, bie Predigt von ber Abreffe abzusondern munichen, fo mag er zusehen, wie er bie eine anertennen, und fich von ber anbern losmachen will. Er mag bie Trennung vornehmen: ich tann es nicht.

Was mich betrifft, so habe ich die Predigt als eine öffentliche Erklärung eines Mannes betrachtet, ber mit gelehrten Rabalenmachern, und intriguirenden Philosophen, mit politischen Theologen, und theologischen Politikern, sowohl im Lande als auswärts in sehr genauer Berbindung steht. Ich weiß, daß sie ihn wie eine Art von Orakel verehren, weil er mit den besten Absichten von ber Welt ein geborner Schmährebner ift, und feine prophetifchen Gefange im genauften Gintlang mit ihren Planen anftimmt.

Diese Predigt ist in einem Tone abgefaßt, ben man, so viel ich mich erinnere, auf teiner ber Rangeln, Die in Diefem Ronig= reich gebuidet ober begunftiget find, feit bem Sahre 1648 gehört hat, wo ein Borganger bes Dr. Price, ber Bohlwurdige Sugh Peters fich bie Rapelle bes Ronigs zu St. James ausermablt hatte, um in ihrem Gewölbe ben Preis und Die Geligfeit jener Beiligen wiederhallen zu laffen, welche & Gottes Lob im Munbe und icharfe Schwerbter in ihren Banben tragen, Rache gu üben unter ben Seiben und Strafe unter ben Bolfern, ihre Ronice zu binben mit Retten, und ihre Ebeln mit eifernen Reffeln. « \*) -Wenige Kanzelreben, wenn ich bie Zeiten ber Lique in Frantreich, und bie Zeiten bes beiligen Bunbniffes in England ausnehme, haben ben Beift der Mäßigung in fo hohem Brabe verläugnet, ale biefe Borlefung in ber Olb-Jewry. aber auch, baff etwas ber Magigung abnliches in biefer Rebe zu finden ware, so bleibt es boch ausgemacht, baff Politik und bie Rangel wenig mit einander zu fchaffen haben. In einer Rirche muß tein anderer Schall gu horen fenn, ale bie troftreiche Stimme Bei einer folden Bermengung aller Berdristlicher Liebc. baltniffe gewinnt die Sache ber bürgerlichen Freiheit und ber burgerlichen Berfaffungen fo wenig, als bie Sache ber Religion. Die, welche ihren eigenthumlichen Plat verlaffen, und nach einem ftemben ringen, ber ihnen nicht zutommt, verstehen gewöhnlich ben, welchen fie verlaffen eben fo menig zu bekleiben, als ben, gu welchem fle fich brangen. Unbefannt mit ber Belt, in Die fie fich fo gern mifchen wollten, und unerfahren in allen ihren Ungelegenheiten, über bie fie mit fo rafcher Buverficht absprechen, haben fie nichts von ber Politit erhafcht, ale bie Runft, einige Leibenfchaften zu erregen. Babelich, bie Rirche ift ein Det, wo man fich wohl auf einen einzigen Lag einen Baffenftillftand

<sup>\*)</sup> Pfalm 119.

in menschlichen Streitigkeiten und Erbitterungen gefallen laffen könnte.

Diefer Rangelftpl, ber nach einer fo langen Zwischenzeit bier auf einmal wieber aufwacht, machte mich burch feine Reubeit, eine Reubeit, Die nicht gang ohne Gefahr zu fenn ichien, aufmertfam. 3d behaupte nicht, bag biefe Gefahr mit allen Theilen ber Predigt in gleichem Grabe vertnüpft ift. Der Wint, ber einem angesehenen Theologen in einem wichtigen öffentlichen Lehr= amt gegeben worden ift, und ber nachber auch auf andere nicht in geiftlichen Memtern ftebenbe Gottesgelehrte » von Rang und Ansehen « wie ber Rebner fagt, ausgebehnt wirb, mag bier an feinem Plat, und nicht zur Unzeit angebracht febn, ob er gleich von einer auffallenben Sonderbarteit ift. Dr. Price ichlagt ben ebein Mannern, bie nach Wahrheit fuchen \*), vor, wenn fie auf bem alten Markiplat ber National=Religion, und felbst in ber reichen Mamichfaltigfeit, welche bie wohlverforgten Waarenlager ber biffentirenden Gemeinden barbieten, nichts was ihren frommen Befchmack befriedigte, finden follten, eine neue Stufe in ber Gets tirerei zu erfumen, und abgefonderte Berfammlungs = Saufer nach eines jeden eigenthumlichen Grundfagen zu errichten. merkvürdig genng, daß es diesem ehrvilrdigen Theologen so feter burum zu thun ift, neue Rirchen entfteben zu feben, und fo volltommen gleichgültig, mas barin gelehrt werben mag. Sein Cifet ift von einer fonberbaren Art. Er hat nicht die Ausbreitung feiner, fondern nur irgend einer, gleichviel welcher Lehre gum 3wed. Er forgt nicht für bie Ausbreitung ber Bahrheit, fonbeen nur für bie Bermehrung ftreitenber Meinungen. Wenn bie ebeln Lebrer nur uneins find, fo tommt es gar nicht barauf an, mit wem ober worüber fie uneins find. Wenn es mit biefem großen Puntt einmal in Richtigkeit ift, so muß ihre Religion ohne weitern Zweifel vernünftig und mannlich feyn. Ich weiß

<sup>\*)</sup> Im Original heißen sie seekers, Sucher, ein Kunstwort aus ben Zeiten ber religiösen Schwärmerei unter Cromwell und Cona sorten. Anmerk bes Uebers.

nicht, ob bie Religion von biefer aroffen Gefellichaft angefebener Prediger« allen ben Bortheil ziehen wird, welchen ber theologische Rechenmeister barauf grundet. Go viel ift gewiß, baf fich, wenn ber Borichlag Beifall fanbe, ein ichagbarer Beitrag unclaffificirter Geschlechter zu ber weitläuftigen Sammlung bekannter Claffen. Gattungen und Arten, Die jest ichon bas Berbarium ber Diffenters ichmucken, gefellen murbe. Eine Predigt von einem Bergoge, Marquis ober Grafen, murbe gang bagu gemacht fenn, in ben einformigen Rreis geiftlofer Zeitvertreibe, beren bie Stadt überbruffig zu werben beginnt, eine angenehme Abwechselung zu bringen. 36 murbe indeffen boch von biefen neuen Boltspredigern in Stagtetleibern und mit gefronten Scheiteln verlangen. baff fie ben bemofratischen und levellistischen Grundfagen, bie man von ihren abelichen Rangeln erwartet, gemiffe Grangen festen. 3d glaube, biefe neuen Apostel murben boch am Enbe bie hoffnungen, bie man von ihnen gefagt hat, ju Schanben werden laffen. Rriegführende Theologen wurden fie vielleicht im bilbliden, aber nicht im buchftabliden Ginn werben, noch Muth und Reigung haben ihre Buhörer fo zu bifcipliniren, bag fie nachher wie in ben ehemaligen beffern Zeiten, Dragoner = Regi= mentern und Artillerie = Corps bie neue Lehre predigen konnten. Dergleichen Unftalten, fo beilfam fie auch fur bie thatige Beforberung burgerlicher und religiofer Freiheit fenn mogen, mochten nicht gang fo guträglich fur öffentliche Rube und Sicherheit feyn. Diefen geringen Ginfdrankungen wird man fich wohl, ohne über Intolerang und Despotismus zu fcreien, unterwerfen muffen.

Ich tann inbeffen mit Recht von unserem Prediger fagen: "D hatte er boch biefen Poffen noch alle die Zeit geschenkt, in ber er ernithaft gefrevelt hat! «\*) — Seine bonnernde Bulle athmet nicht burchgangig so unschuldige Gesinnungen als diese; feine Lehre greift unsere Constitution in ihren ebelften Lebenstheilen.

<sup>\*) — —</sup> Utinam nugis tota illa dedisset Tempora saevitiae. — —

Er faat ber Revolutions = Gefellichaft in feiner politischen Predigt: » bag ber König von Grofbrittannien fast ber einzige rechtmäßige König in der Welt ware, weil er unter allen allein feine Krone ber Bahl feines Bolts verbantte.« Dag biefer Erz-Patriard ber Rechte bes Menfchen mit aller Machtvolltommen= heit, die fich bie Thronen = umfturgende pabstliche Gewalt in ihrem mittäglichen Glanze bes zwölften Sahrhunberts anmaßte, und mit noch weit größerer Ruhnheit, alle Ronige ber Belt, einen einzigen ausgenommen, in einer und berfelben Claufel bes Banns und ber Bermunschung vom Erbboben wegfegt, und fie fur Usurpatoren nach allen Graben ber Lange und Breite über bie gange Rugel hinmeg, erflart - bas mag bie Ronige ausmertsam maden, wie fie fich in Unsehung ber Aufnahme biefer apostolischen Miffionars, Die ihre Unterthanen zu belehren wunfchen, baf fie nicht rechtmäßige Ronige find, ju verhalten haben. Dieg ift bie Sache ber Ronige. Die unfere ift es, bie Bulagigteit bes eingigen Grundfages, burd welchen fich biefe Berren gum Gehorfam gegen ihren Ronig verbunden halten, als einen einheimischen Gegenstand von einiger Bichtigfeit ernfthaft in Erwägung zu ziehen.

Diefe Lehre ift nun, wenn man fie auf ben gegenwärtigen Befiter bes englischen Throns anwendet, entweder Unfinn, und bann freilich meber mahr noch falich, ober eine hochft grundlofe. gefahrvolle, gefehwibrige, conftitutionsfeinbliche Lehre. Rach bie= fem geistlichen Professor bes Staatbrechts, ift ber Konig, wenn er feine Rrone nicht ber Bahl feines Bolts zu banten hat, tein Nichts aber ift unrichtiger, als baf bie rechtmäßiger Ronia. Rrone von Großbrittannien auf biefe Beife verliehen wurde. Soll also jene Regel uneingeschrantt gelten, so ift ber Ronig von England, ber fein hohes Umt mahrlich nicht ber Bahl bes Bolts unter irgend einer Bestalt verbantt, in biefer Rucksicht nicht beffer, als bie übrigen von biefer Usurpatorenbande, bie weit und breit über bie Flache biefer bejammernewurdigen Belt. ohne irgend ein Recht, ohne ben geringsten reellen Anspruch auf ben Gehorsam ihrer Bolter, Regierung ober vielmehr Strafenraub

Die Absicht, Die ber Ginichrantung ber allgemeinen Lehre in Bezug auf England zum Grunde liegt, ift fichtbar ge-Die Berfündiger biefes politischen Evangeliums hoffen, baf man ihren abstraften Grundfat, ben Grundfat, baf alle rechtmäßige Existeng ber boditen obrigfeitlichen Gewalt eine Babl bes Bolts porausseite, übersehen werbe, wenn er ben Ronig von England nicht trifft. Mittlerweile follen bie Obren ihrer Ruhörer nach und nach an biefen Sat, als an ein Axicm, worüber nicht weiter ju ftreiten ift, gewöhnt werben. Für jest foll er nur als Theorie wirten, und in bas traftige Conservirsalz ber Ranzelberedtfamteit gehüllt, zum funftigen Gebrauch aufbewahrt werden. Durch biefen Kunftgriff sucht man unfrer Regierung, indem man fie mit einem befondern Borbehalt, auf ben fie teinen Unfpruch machen tann, einschläfert, die Sicherheit, Die fie mit ben anbern Regierungen gemein bat, in fo feru Sicherheit auf Meinung berubt, zu entreiffen.

So geben biefe Politifer ihren Weg fort, fo lange man nach ihren Behren nicht fragt: aber, wenn fie fich nun beutlicher über" ben Sinn ihrer Worte, und über bie eigentliche Tenbeng ihrer Sate ertlaren follen: bann tommt Zweibeutigfeit und ichmantenbe Auslegung in's Spiel. Wenn fie behauptet haben, ber Ronig von England verbante feine Krone ber Wahl feines Bolts und fen bekhalb ber einzige rechtmäßige Souvergin in ber Belt, fo werben fie und nachher zu überreben fuchen, fie meinten bamit nichts anders, als, bag einige von bes Konigs Borfahren burch eine Art von Bahl zum Thron berufen worden waren, und baff er in biefem Sinn feine Rrone ber Bahl feines Bolts zu banten hatte. Dit biefer jammerlichen Ausflucht hoffen fie ihrem Sat bas gefährliche zu benehmen, und verwandeln ihn in ein Rindersviel. Die Freiftatte, bie fie für ihre Bergehung fuchen, ift freilich offen und geraumig genug: benn fie nehmen ihre Buflucht zu ihrer Thorheit. Wenn aber biefe Erklärung gelten foll, was gibt es benn für einen Unterschied zwischen ihrer Borftellung von Bahl, und unfrer Borftellung von Erblichfeit? Und woher

könnet es benu, baf bie Fortpflanzung ber Krone in bem Saufe Braunidweig, welches von Jacob bem Erften abstammt, bie Staateverfaffung unfrer Monardie rechtmäßiger macht, als es bie Berfaffung irgend einer ber benachbarten ift? Bu einer ober ber andern Beit murben freilich bie Stammvater aller regierenben Kamilien von benjenigen, bie fie zur Regierung beriefen, gewählt. Wir haben Grund genug zu vermuthen, bag in einer frühern Periode alle europäischen Ronigreiche mit mehr ober weniger Gin= ichrantungen Bahlreiche maren. Aber mas auch bie Ronige vor taufend Jahren gewesen senn, auf welche Beife auch bie regierenben Familien von Frankreich und England angefangen haben mogen, fo ift boch in biefem Augenblick ber Ronig von Großbrittannien, vermöge eines unwandelbaren Successionsgesehes, nach ber Constitution feines Reichs, Ronig: und, fo lange er bie gefetlichen Bebingungen bes Souverginitatecontrafts erfüllt, tragt . er feine Rrone, ohne fich um ben Willen ber Revolutionsgefell= icaft zu fummern, beren Mitglieder weber einzeln noch in Gemeinschaft eine einzige Stimme zu einer Ronigswahl haben, ob ich gleich nicht zweifle, baß fie fich zeitig genug zu einem Rurfurftentollegium erheben murben, wenn nur bie Sachen icon fo angethan maren, bag fie ihre Unfpruce burchfeten tonnten. Erben und Nachsolger bes Konigs werben bie Krone bes Reichs eben fo gleichgultig über bas, mas bie Revolutions = Gefellichaft bavon bentt, ale ber Monard, welcher fie jegt tragt, jeber nach feiner Reihe und zu feiner Beit empfangen.

Mit welchem Erfolge sie aber auch bas von ihnen vorgebrachte grundfalsche Factum, daß ber König seine Krone, die er freilich in Uebereinstimmung mit den Wünschen seines Bolts trägt, der Wahl deffelben zu verdanten haben sollte, wieder wegvernünsteln mögen, so werden sie doch durch nichts in der Welt ihrer bestimmten und wiederholten Erklärung über das Recht bes Bolts eine solche Wahl anzustellen, entwischen können. Alle ihre verlarvten Aeußerungen über Wähler und Wahlen wurzeln eigentlich in diesem Grundsab, und beziehen sich allein auf ihn. Damit man nicht etwa die Grundlegung zu einem ausschließend rechtmäßigen Titel für unsern König, als bloßes Wortgepränge furchtsamer und kriechender Freiheitsvertheidiger ansehen soll, schreitet der politische Gottesgelehrte in dogmatischer Ordnung zu der Behauptung fort, daß wir Engländer vermöge der Grundstähe, auf welchen unsere Revolution beruht, folgende drei fundamentelle in einem und demselben System verknüpste Rechte erworben haben:

- 1) Unfre Regenten felbft zu mahlen;
- 2) fie megen Bergehungen abzuseten; und
- 3) eine Staatsverfaffung nach eigenem Gutbefinden zu ent= werfen.

Dieses neue, bisher unerhörte Grundgeseth ist und bleibt nun freilich, obgleich im Namen bes ganzen Bolts vorgetragen, bas bloße Privateigenthum der Herren von der Revolutionsgesellschaft und ihrer Parthei. Die große Masse der englischen Nation hat keinen Theil daran. Sie verwirft es aus feierlichste. Sie wird sich der praktischen Einführung desselben aus allen Kräften, mit Habe und Gut und Leben widerseten. So zu handeln verbinden sie die wahren Gesethe ihres Vaterlandes, die zur Zeit der nämlichen Nevolution gemacht wurden, an welche die Gesellschaft, die ihren Namen misbraucht, zur Unterstützung ihrer eingebilbeten Rechte appellirt.

Diese herren von ber Old-Jewry haben bei allem, mas sie über bie Revolution von 1688 sagen, eine andere, bie sich 40 Jahr früher in England zutrug, und die neuliche französische Revolution so sehr vor Augen und im herzen, daß sie beständig die drei Revolutionen mit einander verwechseln. Es ist nothwenbig das zu scheiden, mas sie vermischt haben. Man muß ihren umherschweisenden Ideenslug auf die Verhandlungen der Revolution, die wir alle verehren, zurücksühren, um ihnen die Principien dieser Revolution kenntlich zu machen. Wenn diese Principien irgendwd zu sinden sind, so ist es sicherlich in dem Statut, welches die Deklaration ber Rechte genannt wird. In dieser

weisen, nüchternen und überlegten Erklarung, die bas Wert großer Rechtsgelehrten und großer Staatsmanner, nicht erhizter und unerfahrner Enthusiasten war, ist nicht ein einziges Wort, welches geradezu, ober burch Auslegung auf ein allgemeines Recht leitete, unsere Regenten zu wählen, sie wegen Vergehungen abzusehen, und eine Staatsversaffung nach eigenem Gutbefinden zu entwerfen.

Diese Declaration der Rechte ist der Eckstein unserer Constitution, so wie sie zur damaligen Zeit ausgeklärt, verbeffert, beträstiget und in ihren Fundamentalprincipien auf alle künstige Zeiten sestigesezt worden ist. Sie heißt eigentlich: »Eine Akte zur Erklärung der Rechte und Freiheiten des Unterthans und Bestimmung der Thronsolge. « Es ist sehr zu bemerken, daß jene Rechte und diese Succession in einem und demselben Instrument bestimmt, und ungertrennlich verbunden sind.

Einige Jahre nachher bot fich eine zweite Beranlaffung bar, ein Wahlrecht in Ansehung ber Rrone zu behaupten. Da Ronig Bilhelm und bie Prinzeffin, nachherige Konigin Anna, feine Soffnung auf Rinder hatten, tam bie gefetgebenbe Dacht aber= mals in ben gall, fich mit Bestimmung ber Thronfolge und ber Rechte ber Unterthanen zu beschäftigen. Suchten fie etwa in biefem zweiten Kall bie Rechtmäßigkeit bes Throns nach ben un= achten Revolutionsprincipien ber Dib = Jemry ficher zu ftellen? Sie befolgten bie in ber Detlaration ber Rechte herrichenben Grundfate, und gaben blog bie Folge ber gur Regierung berufenen Perfonen in ber protestantischen Linie bestimmter an. Diefe Afte vereinigte, gleich ber vorigen, unfere Rechte, und bie erbliche Thronfolge in Ginem Dotument. Anftatt eines Rechts. unfere Regenten zu mablen, wird hier vielmehr ertlart, baf bie Erblichkeit bes Throns in Diefer Linie (ber protestantischen, von Satob bem erften abstammenben) folechterbings nothwendig fen. um Ruhe, Friede und Sicherheit im Reich zu erhalten , und bag es bem Parlament bringend obliege, über bie Unverletlichkeit biefer Erbfolge zu machen, » bamit bie Unterthanen zu allen Beiten wiffen mogen, wo fie Sout und Buflucht zu fuchen haben. « r. Beng, Schriften I.

Weit entfernt, ben trüglichen Verheifungen eines Wahl = Rechts, gunftig zu fenn, beweisen biese beiben Aften vielmehr mit mathemathischer Strenge, wie ganglich abgeneigt bie Weisheit ber Nation war, einen Fall ber Nothwenbigkeit in eine gesehliche Regel zu verwandeln.

Unftreitig ging gur Zeit ber Revolution in Ronig QBilhelms Person eine geringe und als Ausnahme betrachtete Abweichung von ber ftrengsten Ordnung einer regelmäßigen Erbfolge vot: aber es ift gegen alle gefunde Rechtsgrundfate, eine Borfchrift, bie auf einen fpeciellen gall und für eine einzelne Perfon gemacht ift, zu einem allgemeinen Princip zu erheben. Privilegium non transit in exemplum. Wenn es jemals eine gunftige Belegenheit gab, um ben Grundfaß, bag ein vom Bolf gewählter König ber einzige rechtmäßige fen, einzuführen, so war es ohne Breifel bie Revolution. Daß es bamals nicht gefcah, ift ein ficherer Beweis, daß bie Ration überzeugt war, es muffe nie geichehen. Die Majorität von beiden Partheien im Parlament mar, (wie jeber, ber auch nur bas geringfte von unfrer Befdichte tennt, wiffen muß) fo wenig geneigt, jenem Grundfat beigutreten, baß sie anfänglich sogur bie erledigte Krone nicht bem Prinzen von Dranien, fonbern feiner Gemahlin Maria, Tochter bes Ronigs Jacob, ber altesten bes Theils feiner Familie, ben man ohne Biberfpruch für ben feinigen ertannte, auffeben wollte. Es mare unnuge Wieberholung langft befannter Dinge, wenn ich hier alle bie Umftanbe erzählen wollte, welche beweisen, baf bie Ernennung Ronig Wilhelms nicht eigentlich eine Wahl mar. und bag fie von allen benjenigen, bie nicht wünschten, ben Ronig Jacob zurudzurufen, ober ihr Baterland mit Blut zu überfdwemmen und ihre Religion, Gefete und Freiheiten von neuem in die Gefahr zu flurgen, ber fie fo eben entronnen maren, als ein Entidlug ber Nothwenbigfeit in bem ftrengften moralifchen Sinne biefes Borts angefehen murbe.

Es ist ber Muhe werth, gu bemerten, wie Lord Somers, ber Berfaffer ber Deklaration ber Rechte bei einem fo fowierigen

Gefchaft, als bie Entwerfung einer Atte fenn mußte, woburch bas Parlament für einen einzelnen Kall von ber ftrengen Orbnung ber Erbfolge zu Gunften eines Pringen, ber, obgleich febr nabe, bod nicht ber nachfte in ber Successionelinie mar, abwich, au Werte gegangen ift. Es ift mertwurdig zu feben, mit welcher Geschicklichteit biese einstweilige Unterbrechung ber Reihe ind Duntel gestellt wirb, und wie bagegen ber große Mann, und bas Parlament, welches ihm folgte, alles, mas fich nur bei biefem auf Rothwendigfeit gegrundeten Befdluß zur Aufrechthaltung ber Ibee einer erblichen Thronfolge fagen ließ, aufgestellt, berausgehoben, und ind hellfte Licht gefegt hat. Er geht von bem trock- . nen verordnenden Styl einer Parlamentsatte ab, er lagt fein Oberund Unterhaus in ein frommes Dantgefühl ausbrechen, und antundigen: »Dag fie es als eine wundervolle Zugung, als Deine fonderbare Gute und Barmherzigkeit Gottes gegen biefes "Land ansehen, baß Er Ihrer Majestaten Konigliche Personen »bewahret habe, um in Gluck und Segen auf bem Thron sihrer Borfahren über uns zu regieren, wofür fie ihm aus "bem Innersten ihrer Seelen ben bemuthigften Preis und Dant »barbrachten.« Die Gesetgeber hatten offenbar bie Retognitioneatte aus bem erften Regierungsjahr ber Konigin Glifabeth. und bie aus bem erften Regierungsjahr Jacob bes erften, welche beibe bie Erblichkeit ber Rrone fehr nachbrucklich aussagen. vor Augen, und in vielen Stellen folgen fie mit buchftablicher Genauigkeit ben Worten und felbit ben Dantfagungeformeln bie fich in biefen alten Detlarationsstatuten finben.

In der Afte unter König Wilhelm dankten die beiben Parlamentshäuser nicht bafür Gott, daß sie Gelegenheit zu Be-hauptung eines Rechts, ihre Regenten zu wählen, gefunden hatten, noch weit weniger, daß sie nun die Wahl zum einzigen rechtmäßigen Regierungstitel erheben konnten. Daß sie den bloßen Anschein einer solchen Neuerung so viel als möglich hatten ver-meiben können, das dankten sie ber Borfehung als eine besonders

wohlthatige Rugung. Sie zogen einen politischen tunftvoll = ge= webten Schleier über jeben Umftand, ber bagu bienen tonnte, ein Recht, welches fie in ber verbefferten Successionsordnung beizubehalten gemeint waren, zu entfraften, ober irgend eine kunftige Abweichung von bem, mas fie nun auf immer festfeben wollten, zu begründen. Um bie Nerven ber monardifden Berfaffung nicht abzusvannen, und um bem Gebrauch ihrer Borfahren, fo wie er fich in ben Deklarationesstatuten ber Koniginnen Maria und Elifabeth fand, aufe volltommenfte getreu zu bleiben, verten-»nen fie,« in ber nachften Claufel, »in Ihren Majeftaten, und "übertragen Ihnen baher alle gefetlichen Prarogative ber Krone,« mit bem Bufat: "bag biefe Gerechtsame in ihnen, in vollem »Maß, in Kraft ber Befete, und ungetheilt niebergelegt, ein-»verleibt, vereiniget und verknüpft fenn follen.« In dem folgenben Artitel, burch welchen ben Zweifeln über alle und jebe vermeintliche Ansprüche auf Die Krone vorgebeugt werden foll, erklären fie, (indem fie auch hier mit ber Trabitionsweisheit ber Nation die Traditionofprache beibehalten, und die Worte ber altern Aften, als wenn fie eine gesetliche Formel abidrieben, wicberholen) »bag von ber Erhaltung ber Sicherheit in ber Erb-»folge gebachter Regenten bie Ginigkeit, Rube und Sicherheit »biefer Nation, unter Gottes Schutz einzig und allein abhinge.«

Sie wußten, daß ein zweiselhafter Successionstitel nur allzuviel Achnlichteit mit einer Wahl haben würde, und daß eine Wahl schlechterdings mit "Einigkeit, Friede und Sicherheit dieser Nation," welches ihnen Gegenstände von einiger Wichtigkeit waren, unverträglich seyn mußte. Um diese zu sichern, und beshalb die Lehre der Old-Jewry von einem Recht, unsre Regenten selbst zu wählen, für immer auszuschließen, sügen sie nun noch eine Clausel hinzu, welche aus einer ältern Akte der Königin Elisabeth entlehnt ist, und welche die seierlichste Bürgschaft, die jemals zu Gunsten einer erblichen Thronsolge geleistet ward, zugleich aber auch die seierlichste Absagung der ihnen von der Revolutionsgesellschaft angedichteten Grundsähe, die es nur irgend geben kann, enthalt. »Die geistlichen und weltlichen Lords und herren vom "Unterhause unterwerfen im Namen alles Bolts (biesen Beschlüssen) sich, ihre Erben und Nachtommen zu allen tünftigen Zeiten, "gehorsamlich und getreulich, und versprechen, daß sie Ihre "Majestäten, und zugleich die vorbesagte Thronfolge, so wie sie "hierin beschrieben ist, anerkennen, aufrecht halten, und aus allen "Kräften vertheibigen wollen.«

Es ift fo wenig mahr, baf wir burch bie Revolution ein Recht erlangt hatten, unfre Rönige zu mahlen, baf vielmehr bie englische Nation einem solchen Recht, weim sie es auch wirklich vorher ausgeübt hatte, bamals aufs allerfeierlichste, für sich und ihre Nachkommen zu allen Zeiten entsagt hat \*). Sene Gefel-

Die welche biefen erften Theil bes Buches mit ihren vermeintlischen philosophischen Baffen angriffen und zerfezten, scheinen gang

<sup>\*)</sup> Dieses gange Raisonnement über bas Brincip ber Erbfolge in ber englischen Staatsverfassung ist so schrecklich migverstanden, und so grausam entstellt worden, bas es burchaus nöthig ift, gleich hier einige Worte gur Festsetung bes mabren Gefichtspunkts gu fagen, aus melchem man es betrachten muß. Burte hat nie gemeint, und nie ge= fagt, bag die Beschluffe bes Parlaments vom Jahr 1689 bie englische Nation bergestalt banben, daß es ihr zu allen Zeiten schlechthin unmöglich, ober auch nur ohne ein offenbares Berbrechen, mithin schlechterbings moralisch=unmöglich mare, die Resultate biefer Beschlüsse aufzuheben und umzustoßen. Seine Absicht ging wie jeder aufmerksame Leser, wenn ihn nicht etwa bas Geschrei ber Gegenpar= thei schon verstimmt hat, mir einräumen wird, lediglich dahin: 1) ge= gen die Behauptungen der Revolutionsgesellschaft, die ihre Lebren auf die Grundsätze ber Revolution von 1688 bauen wollte, zu zeigen, daß in biefen Grundfägen burchaus nichts enthalten ift, mas jene Lehren begunftigte. Dieß hat er einleuchtend genug bargethan. 2) Alle biejenigen, die nach Reuerungen begierig find, barauf aufmerkfam zu machen, bag die eigentlichen Grundfate ber englischen Staatsverfaffung mit ben Ibeen ber Neuern von Bahlrecht, Bolfssouverainitat u. f. f. schlechterbings streiten, und daß es folglich ohne eine Lotal= revolution nicht möglich ift, diesen Ibeen in England praktischen Eingang zu verschaffen. — Ob es nun heilsam, und ob es moralisch sen, Totalrevolutionen vorzunehmen, darüber hat er sich weiterhin ausführlich erklärt.

schaft mag sich auf ihre Uebereinstimmung mit bem, was sie bie Grundsätze ber Whigs nennt, so viel einbilden, als sie will: ich verlange nicht ein besserer Whig zu seyn, als Lord Somers; ich mache keine Ansprüche barauf, die Grundsätze der Resvolution besser zu verstehen, als die, welche die Revolution aus-führten, noch in der Deklaration der Rechte Geheimnisse zu lesen, von welchen die nichts wusten, deren krastvoller Styl den Seist und die Worte jenes unsterdlichen Gesetzes in unstre Herzen wie in unstre Statuten grub.

Es ift unläugbar, bag es ber Nation mit Gulfe ber Macht, bie fie in Sanden hatte, bamals gewiffermagen frei ftand, bei Befegung bes Thrond gang nach Belieben gu verfahren; aber es ftand ihr nur in berfelben Rucksicht frei, in ber es auch von ihr abbing, die Königliche Wurbe ober irgend einen andern Theil ihrer Constitution ganglich abzuschaffen. Nichts besto weniger glaubte fie fich nicht berechtigt, bergleichen breifte Beranberungen porzunehmen. Es ift in ber That ichwer, vielleicht unmöglich, bie reinen, abstratten Grangen ber Befugnif einer oberften Gewalt, fo wie fie bas Parlament bamals ausübte, zu bestimmen: aber bie moralifden Grangen biefer Befugnif, welche felbft ba, wo bie Macht noch unstreitiger fouverain ift, ben Willen bes Augenblicks ber ewigen Bernunft und bem bleibenben Gefet ber Reblichkeit. Berechtigkeit und höhern Stagtellugbeit unterwerfen, find volltommen ertennbar, und muffen jedem, ber Gewalt im Staat unter irgend einem Namen, unter irgend einem Das Dberhaus Titel ausübt, volltommen unverletlich feyn. jum Beispiel tann, wie auch bie augern Umftanbe befchaffen fenn möchten, nie moralisch = befugt fenn, bas Unterhaus aufzuheben,

ja nicht einmal fich feibit aufzuheben, und, (wenn es ihm etwa einfallen follte) feinem Antheil an ber gefetgebenben Racht im Staate zu entfagen. Ein Ronig tann für feine Berfon abbanten, aber er tann bie tonigliche Burbe nicht abschaffen. Aus gleichen, vielleicht noch aus bringenbern Grunben, tann bas Unterhaus nicht auf bie Dacht bie ihm beigelegt ift, Bergicht thun. allgemeine gefellicaftliche Bertrag, welcher ben Ramen Conflitution führt, widerfest fich folden Einariffen und folden willfürlichen Entfagungen. Die conftituirenben Theile eines Staats find eben fo gut verpflichtet, bas, mas fie einander, und bas, mas fie jebem, ber bei ihrer Berbinbung wefentlich intereffirt ift, foulbig find, unverbruchlich zu halten, als ber gange Staat verbunben ift, bas was ein abgesonberter Staat von ihm gu forbern bat, zu erfüllen. Bare bief nicht mehr, fo wurde Befugnif und Macht bald nicht zu unterfceiben fenn, und ber Bille bes Startern bas einzige Gefet merben. Diefem Grundfat aufolge, ift bie Thronfolge in England zu allen Zeiten gewesen, mas fle jegt ist, eine durch das Gesetz bestimmte erbliche Thronfolge. In ber alten Succeffionelinie mar fie eine Erbfolge nach gemeinem, in ber neuern eine Erbfolge nach statutarischem Recht, welches aber bas gemeine Recht zum Grund legte, im wesentlichen nichts anderte, blog die Korm regulirte, und die Personen bezeichnete. Beibe Arten von Recht find von gleicher Rraft, und fliegen aus einer Quelle, nämlich aus ber gemeinschaftlichen Uebereintunft, and bem urfprünglichen Bertrage im Staate, und verbinben baher Bolt und Ronig mit gleicher Strenge, fo lange bie allgemeinen Bebingungen gehalten werben, und fo lange bie Nation . baffelbe politifche Gange bleibt.

Es ift nichts weniger als unmöglich, wenn wir uns nur nicht in die Labyrinthe metaphysischer Sophistereien verwickeln toffen, die Nothwendigkeit, beibes einer festen Regel und einer Abweichung im einzelnen Fall zu vereinigen, und neben der helligkeit bes Princips der erblichen Thronfolge eine Macht zu gebenten, die bei Beranlassungen von außerster Wichtigkeit in der Anwendung bes Princips eine Abanderung beffelben vornimmt. Selbst in diesem außersten Fall aber muß die Abanderung (wenn wir den Umfang unster Rechte nach der Ausübung berselben zur Zeit der Revolution abmessen) nur auf den franken Theil eingeschränkt werden, auf den Theil der das nothwendige Abweichen von der Regel veranlaßte: und auch dann darf, um sie zu bewirken, nie eine Zersehung der ganzen bürgerlichen und politischen Masse, mit der Absicht, eine neue Ordnung aus Elementen einer Gesellschaft aufzubauen, Statt finden.

Ein Staat, bem es an allen Mittteln zu einer Beranberung fehlt, entbehrt die Mittel zu feiner Erhaltung. Dhne folche Mittel läuft er Gefahr, felbst ben Theil feiner Constitution, ben er am beiligften zu bewahren wunschte, zu verlieren. Beibe Principien, bas Erhaltungs = und bas Berbefferungsprincip, wirften machtig, als fich England in ben beiben fritischen Perioben ber Mestauration und Revolution ohne König befand. beiben Perioden hatte bie Nation ben Schlußstein ihres alten Bewölbes verloren, aber barum marf fie nicht ben gangen Bau über ben Saufen. Im Gegentheil, sie richtete in beiben Fallen ben fehlenden Theil der alten Conftitution burch Sulfe ber unan= gefochtenen Theile wieder auf. Diese alten Theile murben unberührt gelaffen, bamit ber verlorengegangene fich nach ihnen wieber bilben und ihnen wieber anpaffen tonnte. Sie wirften burch bie alten bereits organisirten Stanbe nach ben Formen ihrer alten Organisation, nicht burch bie formlosen Grunbstoffe eines aufgelofeten Bolts. Die oberfte gesetgebenbe Macht auferte vielleicht nie eine gartlichere Beforgniß fur bas Funbamentalprincip bes brittifchen Conftitutionsfpftems, als zur Zeit ber Revolution, zu eben ber Beit, ba fie von ber geraben Linie, ber erblichen Thronfolge abwich. Die Krone wurde zwar aus ber Linie, in ber sie bieber fortgefcritten mar, einigermaßen verrückt, aber Die Linie ging boch von bemfelben Stamm aus. Es war immer noch Erbfolge, immer noch Erbfolge in berfelben gamilie, obgleich Erbfolge, ber bie protestantische Religion als Bebingung jugeordnet warb. Daß bie Gefetgeber, felbst indem fle bie Ordnung anberten, bem Grundsat treu blieben, zeigt am besten, baß sie biefen für unverletzlich hielten.

Aus biesem Sesichtspunkt betrachtet, hatte bas Seses ber erblichen Thronfolge schon in altern Zeiten und lange vor ber Revolution Berbesserungen zugelassen. Bekanntlich entstanden einige Zeit nach der Eroberung Englands durch die Normanner wichtige Fragen über die eigentlichen gesehlichen Principien einer solchen Thronfolge. Man stritt darüber, ob der Erbe per capita oder der Erbe per stirpes succediren sollte \*); aber wenn gleich jener weichen mußte, nachdem man für diesen entschieden hatte, wenn gleich der katholische Erbe Plats machte, als man den protestantischen vorzog, so lebte doch das Princip der Erbelichteit selbst, vermöge einer gewissen innern Unsterdichteit durch alle diese Berwandlungen hindurch.

<sup>\*)</sup> Die Frage, ob beim Tobe eines Regenten die Rinber feines ältern früher verftorbenen Gobnes vor feinen jungern Gobnen (per stirpes) ober feine jungern Sohne vor ben Rinbern eines früher verstorbenen ältern (per capita) succediren sollten, war noch im dreizehnten Sahrhundert in England nicht gang entschieden, ob fic gleich bie allgemeine Stimme fcon febr deutlich fur die Succeffion per stirpes erklärt batte. Rönig Johann, ber im Jahr 1179 nach Ricard I den Thron bestieg, schloß ben jungen Prinzen Arthur, ben Sobn feines altern Brubers Gottfried von ber Regierung aus, übertrat also die Regel per stirpes, ward aber nichts besto weniger durchgängig als König anerkannt. — Zwei hundert Sabre fpater mar tein Zweisel mehr, daß die Succession per stirpes, als die einzige, rechtmäßige angesehen werben follte, und heinrich IV., ber fich im Sahr 1399 ber Regierung bemächtigte, wurde nicht sowohl, weil er feinen Borganger Richard IL abgefest hatte, als weil er bie Rach= fommenschaft Lionels, Bergogs von Clarence (ber ein ältrer Sohn Eduards III., als Johann von Gaunt, Beinrich des IV. Bater war) ausschloß, für einen Usurpator gehalten. Die Streitigkei= ten, die unter feinem Entel zwischen ben Saufern Lancafter und Port ausbrachen, grundeten fich bloß auf biefe von ihm unternom= mene Berletung bes Erbfolgeprincips in feiner frengsten Reinigkeit, in welcher es allerdings für bas jurudgefegte Saus Dort fprach. Anm. b. Ueberf.

## . . multosque per annos,

Stat fortuna domus, et avi numerantur avorum. Dieß ist ber Geist unfrer Constitution nicht allein in ihrem ruhtgen Gange, sondern auch in allen ihren Revolutionen. Wer auch den Thron bestieg, und auf welche Weise er ihn auch bestieg, nach dem Geseh, oder durch die Gewalt, immer ward die Erbefolge entweder fortgesezt, oder von neuem eingeführt und behauptet.

Die Berren von ber Revolutionagefellichaft feben in ber Revolution von 1688 nichts, als die Abmeidung von ber Conflitution, und fie halten bie Abweichung von bem Princip für bas Princip felbit. Sie fummern fich wenig um bie nachfien Rolgen ihrer Lebre, ob fie gleich einsehen follten, bag biefe Lehre ben wichtigften und beiligften Berhandlungen und Urfunden unfere Staats Unfehen und Gultigfeit raubt. Wenn fold eine unhaltbare Maxime einmal eingeführt ift, baß tein anbrer Konig rechtmäßig fenn foll, als ein gewählter, fo find bie Anordnungen aller ber Pringen, Die vor ber Epoche unfrer eingebilbeten Wahl regiert haben, ungültig. Sind biefe Theoretiter etwa Billens, es einigen ihrer Borganger gleich zu thun, welche bie Leichname unfrer altern Souverains aus ber Rube ihrer Graber bervorfcleppten? Sind fie Willens, alle Konige, Die vor ber Revolution regiert haben, in aufsteigender Linie anzusechten und zu taffiren, und baburch bem Thron von England ben Schanbfleck einer ununterbrochnen Usurpation aufzuheften? Sind fie Willens, zugleich mit ben Regierungstiteln ber ganzen Reihe unfrer Ronige, auch jene große Sammlung von Statuten, Die unter Diesen Usurpatoren entstanden find, zu entfraften, aufzuheben, ober mantend au machen? Gefete anzugreifen, Die für unfre Freiheiten unichatbar, und sicherlich von teinem geringern Werth find, als irgend eins, bas während ober nach ber Revolution gegeben ift? -Wenn Könige, bie ihre Krone ber Bahl bes Bolts nicht gu banten haben, tein Recht hatten, Gefete zu machen, mas wird benn aus bem Statut de tallagio non concedendo? aus ber

Bitte um Recht, aus ber Habeas-Corpus-Afte? \*) ---Betrauen fich biefe neuen Schriftgelehrten ber Rechte bes Denichen zu behaupten, baf Ronig Satob II., ber nach ben Regeln einer bamale unbedingten Erbfolge als nachster Blutevermandter ben Thron beilieg, nicht in jeber Rudficht rechtmaffiger Konig von England mar, ehe er noch irgend einen jener Schritte gethan hatte, bie man mit Recht als eine Bergichtleistung auf die Rrone anseben mußte? War er es nicht, so hatte fich bas Parlament in ber Epoche, welche bie Berren feiern, viel Sorge ersparen tonnen. Aber Ronig Jacob war tein Usurpator, sondern ein fchlechter Ronig mit einem guten Recht zum Thron. Die Regenten, bie vermoge ber Parlamentsatte, welche ber Churfurftin Cophia und ihrer protestantischen Nachtommenschaft bie Rrone verlicherte. nach ihm regierten, bestiegen ben Thron eben fo wie Ronig Jacob. Er bestieg ihn vermoge bes Gesetzes, so wie es zu feiner Beit beschaffen mar; bie Prinzen bes Saufes Braunschweig bestiegen ihn - nicht Kraft einer Bahl, fonbern - vermöge bes Gefetes ber protestantischen Erbfolge, so wie es zu ihrer Zeit galt, welches ich nun binlanglich bargethan zu haben hoffe.

Das Gefet, welches die gegenwärtige königliche Kamilie bestimmt zur Succession bevuft, ift die Atte aus bem zwölften

Anm. d. Ueberf.

<sup>\*)</sup> Das Statut de tallagio non concedendo ist eine Urkunde, welche König Eduard L im 34sten Jahr seiner Regierung unterzeichnen muste, und wodurch sestgeset ward, daß künstighin keine Art von Abzgaben, ohne ausdrückliche Beistimmung des Parlaments erhoben werzben sollte — die Bitte um Recht, Petition ofright ist die berühmte Adresse die das Parlament Carl I. im dritten Jahr seiner Regierung übergad, worin es die genaue Beodachtung des Statuts de tallagto, die Abschaffung aller willkürlichen Berhastsbesehle, und die Ausschung des Kriegsgerichts, so wie aller Commissionen, die nicht nach den alzgemeinen Gesehen des Reichs versuhren, verlangte. Dieser Adresse muste der König nach langem Widerstreben gesehliche Kraft verseis hen. — Die Hadeas-Corpus-Akte ist das bestannte Geseh zur nähern Bestimmung der persönlichen Freiheit des Bürgers, welches die Nation, unter der Regierung Königs Carl II. erhielt.

und breizehnten Regierungsjahr bes Ronigs Wilhelm. Worte Diefer Atte verbinden sund, unfre Erben und Nachtommen »gegen fie, ihre Erben und Rachtommen, fo fern fie Protestanten sfind, auf ewige Zeiten« auf eben bie Art, wie es bie Detlaration ber Rechte gegen bie Erben bes Ronigs Wilhelm und ber Rönigin Maria that. Sie fest alfo eine erbliche Thronfolge und einen erblichen Behorfam feft. Wenn bie gefetgebenbe Macht nicht burch ben constitutionellen Beweggrund, eine feste Regierungsform einzuführen, und eine Bahl bes Bolfs auf immer auszuschließen, geleitet murbe, mas tonnte fie mohl bahin bringen, bie Gegenftanbe ber Bahl, bie ihnen unfer eignes Baterland fo reichlich barbot, eigensinnig zu verwerfen, und in auswartigen Lanbern nach einer fremben Pringeffin zu fuchen, von ber bie gange Folge unfrer Regenten, ihr Recht, Millionen von Menfchen burd eine Reihe von Jahrhunderten zu beherrichen, ableiten follte?

Die Pringeffin Cophia murbe in ber Kronregulirungsatte nicht etwa ihrer Berbienfte halber, fondern blof um einen Stamm und eine Burgel fünftiger Erbfonige abzugeben, zur bereinstigen Bermalterin ber oberften Macht, bie fie vielleicht nie ausüben foute, und zu ber fie wirtlich nie gelangt ift, berufen. Sie marb nur aus einer einzigen Urfach ernannt, weil, fagte bie Afte, "bie »burchlauchtigfte Prinzeffin Sophia verwittwete Churfurftin und "Berzogin von Sannover, bie Tochter ber burchlauchtigften Prin-»zeffin Elifabeth, verftorbenen Ronigin von Bohmen, und "Entelin unfere hochseligen Berrn Ronige Satobe bes Erften, aglorreichen Undentens ift, und baber Rraft biefer Afte, als "nachfte Erbin in ber protestantischen Linie anerfannt wird zc. zc., sund foll die Krone auf die Erben ihres Leibes, in fo fern fie Diefe Anordnung machte bas "Protestanten find, fortgeben.« Parlament, bamit burch bie Pringeffin Cophia nicht allein eine erbliche Linie für bie Butunft gesichert, fonbern auch (welches ihm von großer Bichtigfeit ichien) burch fie mit bem alten Erbftamm in Sacob I. verknüpft werben follte; bamit bie Ginheit ber

monardischen Berfaffung burd alle Generationen binburd exhalten und (wofern nur bie Religion gefichert blieb) in ber alten eingeführten Succeffionforbnung erhalten murbe, in welcher unfre Freiheiten gwar einmal in Gefahr gerathen, aber boch auch oft' in allen Sturmen und Rampfen zwifchen ben Ptarogativen bes Thrond und ben Privilegien bes Bolts, bewahrt worben maren. Das Parlament handelte weise. Doch hat uns feine Erfahrung gelehrt, bag unfre politischen Borguge in irgend einem anbern Syftem, als bem einer erblichen Rrone, wie ein erbliches Recht fortgepflanzt und beilig gehalten werben tonnen. Unregelmäffige, convulfivifche Rrantheiten mogen burch unregelmäßige convulfi= vische Bewegungen gehoben werben. Aber bie etbliche Ordnung in ber Thronfolge ift ber gefunde Buftant ber brittifchen Constitution. Fehlte es etwa bem Parlament, als es bie Afte megen Uebertragung ber Rrone auf bie hannoverische Linie entwarf, an hinlanglicher Aufmertfamteit auf bie Gefahren, benen bas Reich baburd, baf nun vielleicht zwei, brei und mehr frembe Pringen hinter einander ben Thron besteigen tonnten, ausgesest marb? Dein! bas Parlament fühlte bas Uebel, mas aus einer folden fremben Succession entstehen tonnte, volltommen, und fühlte es vielleicht lebhafter als nöthig war. Aber eben biefer Umftanb. bag bie englische Nation bas System ber protestantischen Erbfolge in ber alten Linie, überzeugt und aufs innigfte burchbrungen von ber bamit vertnüpften Gefahr, weil bie Linie nun eine frembe Linie geworben mar, ftanbhaft beibehielt, lehrt entscheibenber als alles, wie herrichend bamals bie Meinung gewesen fenn muß, daß die Grundfage ber Revolution die Ration nicht berechtigten, Ronige nach Wohlgefallen und ohne alle Ruckficht auf die alten Fundamentalprincipien unfrer Staateverfaffung zu ermablen.

Noch vor wenig Jahren wurde ich mich gefchamt haben, einen Gegenstand, ber bamals teiner außern Stute zu bedürfen schien, mit einem folchen Gerüste von Argumenten zu umlagern: aber jene aufrührerische constitutionswidrige Lehre wird jezt öffent-lich eingestanden, gepredigt und gebruckt. Der Wiederwille, ben

ich gegen Revolutionen fühle, zu benen bas Signal fo oft von ben Kangeln gegeben worben ift, ber Beift ber Neuerungen, ber allenthalben umber zieht, bie in Aranfreich icon berricbenbe, bei und einreiffende Berachtung aller alten Berfaffungen, welche man jest bem Gefühl bes tleinsten gegenwärtigen Bortheils und jeber augenblicklichen Lieblingeneigung aufzuopfern bereit ift: alle biefe Umftanbe machen es, meiner Meinung nach, fehr beilfam, bie Aufmertfamteit auf bie mahren Principien unfrer vaterlanbi= fen Gefette guruftzuführen. Damit Auslander fie tennen lernen. und wir fortfahren mogen, fie gu'lieben. Auf beiben Geiten bes Meers haben wir alle Urfache gegen eine gewiffe Claffe von Soleichhandlern auf unfrer but zu fenn, Die vermittelft eines boppelten Betrugs robe Baaren, welche nie auf brittifdem Boben gewachsen find., ale folde in verbotnen Gefäffen nach Franfreich überführen, um fie nachher, nach ber neuften Parifermobe einer verbefferten Freiheit fabricirt, bei und wieber einzufälichen. Das englische Bolt wirb nicht Moben nachaffen, Die es nie geprüft, noch zu folden gurudtehren, bie es verberblich befunden hat. Die Britten rechnen bie gefehmäßige erbliche Thronfolge in ihrem Staate unter ihre Rechte, nicht unter ihre Laften; fie betrachten fie als eine Bohlthat, nicht als einen Digbraud, als ein Pfand ihrer Freiheit, nicht als ein Zeichen ihrer Anechtschaft. Gie legen ber Berfaffung ihres Staats, so wie sie jezt existirt, einen unfcabbaren Werth bei, und feben bie ununterbrochne Erbfolge auf bem Thron als eine Burgichaft für bie Reftigkeit und Dauer allet übrigen Theile ihrer Constitution an.

Ehe ich weiter gehe, muß ich noch eines niedrigen Kunstgriffs' erwähnen, bessen sich die Patronen des Wahlspstems, wenn sie es als das einzige, womit eine rechtmäßige Regierung vereinbart seyn soll, ausrusen, zu bedienen pflegen, um auf die Vertheidiger ber wahren Grundsäße unfrer Constitution ein gehässiges Licht zu werfen. Diese Sophisten ersinnen nach Willtur Gegenstände und Personen, und behandeln hernach die, welche die Erdlichteit der Krone in Schuß nehmen, so, als wenn sie ihre hirngespinste

begunftigten. Es ift ihre gewöhnliche Methobe, ben Streit fo gu führen, als ob ihre Gegner zu jenen langstverworfnen Fanatitern ber Stlaverei gehörten, Die einst behaupteten, mas gegemvartig wohl tein Menich auf Erben mehr annimmt. » bag ber Befit bes Throns ein göttliches, geerbtes und unverlierbares Redt fey. . Die, welche ehmals für bie unum-Abrantte Gewalt in einem Gingelnen fowarmten, Differtirten fo, als wenn erbliche Konigewurde bie einzige rechtmäßige Regierungeform mare, gerabe, wie unfre neuen ganatiter ber unbefdrantten Boltogewalt behaupten, bag Boltowahl bie einzige rechtliche Quelle aller Autoritat fen. Die alten Enthusiaften ber Roniglichen Prarogative raifonnirten freilich abgefcmactt, vielleicht fogar frevelhaft, wenn fie fich einbilbeten, baf gottliche Santtion mehr auf einer Monardie, als auf irgend einer andern Staatsverfaffung ruben mußte, und bag ein erbliches Recht zu regieren in iebem, ben einmal die Erfolge zum Thron berief, unter allen Umftanben, ichlechterbinge und im ftrengften Sinne bes Borts unverlierbar mare. Aber eine abgeschmackte Borftellung von bem erblichen Recht folieft eine vernünftige, auf festen Principien ber Gefete und ber Staatsflugheit gegründete, nicht aus. Wenn alle ungereimte Behauptungen ber Rechtsgelehrten und Theologen bie Begenstande, worauf fie sich beziehen, verwerflich machen follten. fo mußten wir langit feine Gefete und feine Religion mehr in der Welt haben. Eine abgefdmactte Theorie auf einer Seite rechtfertigt Riemanben, ein faliches Kattum ober eine grundverberbliche Maxime auf ber andern vorzutragen.

Die zweite Forberung ber Revolutionsgefellschaft ist wein Recht, unfre Regenten wegen Vergehungen abzussehen. Wielleicht war die Furcht, bereinst Gelegenheit zu einer solchen Anmagung zu geben, die Ursach, westhalb unfre Vorsahsen bei Entwerfung ber Atte, worin die Abdantung bes Königs Jatob enthalten ist, wenn sie sich einem Fehler aussehen wollsten, ben Fehler ber übergroßen Genauigkeit und peinlichen

Behutsamteit wählten. \*) Diese ängstliche Borsicht ist ein Beweis von bem wunderbaren Geiste ber Nüchternheit und Weisheit, welcher gerabe in einer Lage, wo der Mensch, der erst durch Unterdrückung gereist, und nacher durch den Sieg über dieselbe muthig geworden ist, so leicht gewaltsame und verzweiselte Maßregeln ergreist, in den Berathschlagungen der Nation herrschte: sie zeigt, wie viel den großen Männern, die damals an der Spitse ber öffentlichen Angelegenheiten standen, daran lag, die Revolution zur Rutter einer sesten Staatsversassung, nicht zu einer Pflanzschule tunftiger Revolutionen zu machen.

Reine Regierung murbe einen Augenblick bestehen, wenn fold ein luftiges und unbestimmtes Ding als bie Erklarung bes Borts Bergehung, fie umblafen tonnte. Die Anführer bei ber Revolution grundeten bie rechtlich prasumirte Abbantung Ronia Jacobs auf tein fo leichtes und ichmantenbes Princip. legten ihm nichts geringeres zur Laft, als einen, burch eine Menge offenbarer, gesehwibriger Unternehmungen, erwiesenen Plan, bie protestantifde Rirde und ben Staat fammt allen funbamentellen. unbezweifelten Rechten und Freiheiten ber Burger umzusturgen; fie befdulbigten ihn, ben Grundcontratt zwischen Konig und Bolt gebrochen zu haben. Dieg mar mehr benn Bergehung. Eine ftrenge und gebietrische Rothwendigteit, bas unerbittlichfte aller Gefete zwang fie zu bem Schritt, ben fie mit unenblichem Widerstreben thaten. Das Biel aller ihrer Operationen mar eine Berfaffung, worin es jebem funftigen Regenten beinahe unmöglich werben follte, bie Stanbe bes Reichs je wicher zu bem gewaltfa= men Mittel zu zwingen, beffen man fich bamals bebienen mußte.

<sup>\*)</sup> Es hieß in bieser Afte "daß König Jacob II., da er die Abssicht gehabt, die Constitution des Königreichs um zuwerfen, und den Grundcontrakt zwischen König und Bolk zu brechen; und da er, von Jesuiten und andern verruchten Mathgebern verleitet, die Fundamentalgesetze des Reichs übertreten, und sich selst aus dem selben entfernt habe, gleich, als hätte er die Regierung nies dergelegt, anzusehen, und folglich der Thron erlediget sen."

Den Thron liefen fie, wie er es im Sinne bes Befetes immer aemefen mar, von aller Berantwortlichteit frei: auf bie Minifter bes Staats malgten fie bie gange Laft biefer Berantwortlichkeit, um bas Oberhaupt bavon zu entbinben. Durch bas Statut, welches die Deklaration ber Rechte heifit, festen fie fest; baf bie Minister nicht anbers als unter ben Bebingungen biefer Detlaration ber Rrone bienen follten. Bald barauf sicherten fie fich bie häufigern Bersammlungen bes Parlaments, bamit bie gange Regierung unter beständiger Aufficht und fteter Cenfur ber Boltsreprafentanten und ber Großen bes Reichs bliebe. . In ber nachsten Saupt = Constitutioneatte (vom 12ten und 13ten Regierungsjahr bes Konigs Bilhelm), worin fie » bie fernere Bestimmung ber Thronfolge, und eine beffere Siderstellung ber Rechte und Freiheiten ber Unterthauen « zur Absicht hatten, machten fie aus, » baf gegen eine Antlage bes Unterhauses, tein Gnabenvatent, wenn es auch unter bem großen Staatsfiegel ausgefertiget mare, gelten follte. « - Unter bem Schirm ber Regierungevorschriften, die in ber Deklaration ber Rechte enthalten maren, unter ber beständigen Aufsicht bes Parlaments, unter bem machtigen Panier ber öffentlichen Antlage ber Staatsbeamten. glaubten fie gegen alle Ungriffe auf ihre Freiheiten, und gegen alle Rehler in ber Berwaltung bes Staats beffere Sicherheit gu haben, als ihnen ber Borbehalt bes in ber Ausführung fo schwierigen, im Ausgange so ungewiffen, oft in ben Rolgen fo verberblichen Rechts »ihre Regenten abzuseben « jemals verliehen hatte.

Dr. Price eifert in seiner Predigt gegen ben Gebrauch grober Schmeicheleien in Abressen, die man Königen übergibt. Statt dieses niedrigen Styls schlägt er vor, dem Könige von Großbrittannien fünstig in den Glückwünschungsadressen zu sagen: » er müsse sich nicht als den Souverain, sondern als den Diener seines Bolks ansehen. Tür ein Kompliment scheint diese neue Form der Abressen nicht gerade die liedlichste zu seyn. Die, welche dem Namen nach und in der That Diener sind, sehen v. Gens, Schriften I.

benn bod nicht gern, bag man ihnen ihre Lage und ihre Berbindlichkeiten bei jeber Gelegenheit vorhalt. Selbst ber Stlave im alten Luftspiel fagte feinem Berrn \*), » bag bu mich baran erinnerst ift fast so gut als beschimpftest bu mich. \* Als Rompliment ift es nicht angenehm, als Lehre ift es hochft überfluffig. Denn wenn nun am Ende ber Ronig felbit in biefen neumobiiden Abreffenftpl einstimmte, wenn er ihn buchftablich annahme. und bie Benennung eines Dieners bes Bolts ju feinem Ronigli= den Titel mabite, mas in aller Welt tonnte baburch für ihn ober für und gewonnen fenn? Ich habe fehr anmagungevolle Briefe gefehen, bie von gehorfamen und unterthanigen Dienern unterzeichnet maren. Die ftolzeste Berrichaft, Die je auf Erben ertragen ward, führte noch einen weit bemuthigern Titel, als ihn jest ber Apostel ber Freiheit ben Souverains vorschlägt. Der, welcher Konige und Nationen mit Zugen trat, nannte fich » ben Anecht ber Anechte «, und Mandate, vor welchen Rronen fanten, waren mit bem Siegel - » bes Fischers « bezeichnet.

Ich wurde alles bieß als leichtes und eitles Gefchmät, burch welches freilich ber wahre Seift ber Freiheit in einem schaalen Dampf verdunstet, gar nicht berührt haben, wenn es nicht zu sichtbar die Ibee des »Könige-Absehns unterstützen sollte, und einen Theil bes auf diese Ibee gegründeten Systems ausmachte. Bloß in dieser Rücksicht verdient es, einen Augendlick naher besteuchtet zu werden.

Könige sind in einem gewissen Sinne unstreitig Diener bes Bolts, weil ihnen ihre Macht vernünftiger Weise zu keinem ansbern Endzweit beigelegt seyn kann, als zum allgemeinen Besten: aber es ist, wenigstens vermöge unfrer Constitution, falfc, daß sie jemals in der gewöhnlichen Bedeutung des Worts Diener seyn können, weil es das wesentliche in dem Berhältniß eines Dieners ist, daß er den Besehlen eines andern gehorchen muß, und nach Gutbesinden abgedantt werden kann. Der König von

<sup>\*)</sup> Hace commemoratio est quasi exprebratio.

Großbrittannien aber gehorcht teiner andern Perfon: Perfonen flehen vielmehr fammt und sonders unter ihm, und sind
ihm gesehlichen Gehorsam schulbig. Das Gefeth, welches weber
schweichelt noch beleibigt, nennet biesen hohen Staatsbeamten
unsern obersten herrn, den König; und wir unserer Seits
tennen und sprechen lediglich die einfache und ursprüngliche Sprache
bes Gesethes, und wissen nichts von den verwirrungsvollen Mundarten ihrer babylonischen Kanzeln.

Da Er nicht bestimmt ift, und zu gehorchen, sonbern wir verpflichtet finb, bem Befet in feiner Perfon Behorfam zu leiften, fo hat unfre Conflitution feine Art von Bortehrung getroffen, um ibn, in ber Qualitat eines Dieners, verantwortlich ju ma-Unfre Constitution weiß nichts von einem folden Amt, wie die Juftiga in Arragonien, \*) noch von irgend einem gefehmäßigen Berichtshofe, noch von irgend einer gefehmäßigen Procefform, um ben Ronig ber Berantwortlichfeit, Die fich jeber Diener gefallen laffen muß, zu unterwerfen. Dierin hat er nicht einmal vor ben Mitgliedern beiber Parlamentshäufer etwas voraus, von benen teines in feiner öffentlichen Qualitat zu irgenb einer Rechenschaft gezogen werben fann: und bennoch behauptet bie Revolutionsaesellschaft im flarsten Wiberfpruch mit einem ber weisesten und ichonften Theile unfrer Constitution, ein Ronig fer nichts mehr, als » ber erfte Diener bes Bolts, vom Bolte eingefext und verantwortlich gegen bas Bolf. «

Unfre Borfahren zur Zeit ber Revolution murben ben Ruf ber Weisheit, worin fie stehen, schlecht verbient haben, wenn sie bie Freiheit nur baburch zu schüten gewußt hatten, baß sie bie Regierung in ihren Operationen gelähmt, in ihrer Eristenz selbst abhangig gemacht, wenn sie tein bestres Mittel gegen unrecht= maßige Macht gekannt hatten, als burgerliche Berwirrung. Die herren, welche von ber Berantwortlichkeit bes Königs reben,

<sup>\*)</sup> S. Robertson History of Charles V. vol. 1. Sect. 3. über bie Geschäfte und Prärogativen dieses furchtbaren Amts. — A. d. U.

muffen erft bie Reprafentanten bes Bolts aufweisen, benen ber König als Diener Rechenschaft schulbig fenn soll. Dann wird alle andre Zeit genug fenn, sie aus bem Statutenbuche eines beffern zu belehren.

Das Cassiren ber Könige, wovon biese herren als von einer giemlich unbebeutenben Ceremonie fprechen, fann nicht leicht ohne bie außerfte Gewalt in's Wert gefegt werben. Alebann aber tritt ber Kall bes Rrieges ein, und bie Probleme ber Staatswife fenschaft haben ein Ende. Unter ben Baffen wird ben Gefeten Stillschweigen geboten, und Tribunale ichminden mit bem Frieden babin, ben fie nicht langer erhalten tonnen. Die Revolution von 1688 ward in einem Rriege errungen, unter folden Umständen, bie einzig einen Rrieg, und vorzüglich einen burgerlichen Rrieg rechtfertigen können. » Ein nothwendiger Rrieg ift ein gerechter Arieg. « \*) - Die Frage über die Entsehung, oder wie die Berren lieber wollen, über bas Caffiren ber Ronige, ift von jeher nicht eine Frage bes Staatsrechts, sondern eine außerordent= liche Frage ber Staatstlugheit gewesen, und wird es ewig bleiben: eine Frage, bei beren Entscheidung es (wie in allen Fillen wo Staatstlugheit bas Wort hat) weniger auf positive Befugnisse, als auf Anordnung, auf Führung, auf Mittel und Bege, auf Berechnung ber mahricheinlichen Folgen antommt. So wie fie nicht fur gewöhnliche Migbrauche bestimmt mar, fo ift fie auch nicht von ber Art, um von gewöhnlichen Ropfen behandelt zu werden. In der Theorie ist die lezte Granglinie, mo Behorsam aufhören, und Wiberftand beginnen foll, fowach, bunfel, ichwer unzugeben. Es ift feine einzelne Sandlung, feine einzelne Begebenheit, mas biefe Linie bestimmt. Gine Staatsverwaltung muß außerst herabgetommen und verberbt, und bie Ausficht auf bie Butunft muß fo troftlos, als bas Gefühl bes Bergangnen fcmerghaft feyn, ebe man es magen barf, an einen ganglichen Umfturg zu benten. Wenn biefer jammervolle Buftant gekommen ift, bann geben bie Symptome ber Krantheit auch

<sup>\*)</sup> Justa bella quibus necessaria.

felbst bie Arzneimittel an, flar und verständlich genug für bie, welche die Natur ausrustete, in verzweiselten Röthen, diesen lezten, gesahrvollen, bittern Trant bem zerrutteten Staat darzureichen. Dann werden Zeiten und Gelegenheiten und Aufforderungen am besten lehren, was gethan werden muß. Der Weise wird sich nach der Wichtigkeit der Bewegsgründe bestimmen; der Reizbare nach dem Gesühl der Unterdrückung; der Hochmüthige nach dem Grade seiner Erbitterung über den Misbrauch der Macht in unwürdigen Händen, der Tapfre und Rühne nach den Aussichten auf ehrenvolle Gesahr in einer schönen Sache: aber — rechtmäßig oder unrechtmäßig, wird eine Revolution allemal die äußerste, lezte Zuslucht des Denkenden und des Gueten seyn.

Der britte Sauptpuntt, welchen bie Rangel ber Olb-Jewry empfiehlt, nämlich » bas Recht uns eine Regierungsform nach eignem Gutbefinden zu entwerfen « - wird burch bas, mas zur-Beit ber Revolution geschehen ift, man mag es nun als Beispiel ober als Grundfat betrachten, um nichts fraftiger unterftugt, als Die beiden ersten Forberungen. Die Revolution hatte zur Abficht, unfere alten unftreitigen Rechte und Freiheiten, und bie alte Regierungsform, bie unfere einzige Sicherheit fur biefe Rechte und Freiheiten ift, aufrecht zu halten. Wer ben Geift unfrer Conftitution, und bas herrichenbe Spftem in jener großen Periode, Die und unfere Constitution aufbewahrte, tennen lernen will, ber ftubire unfere Beschichte, unsere Archive, unfere Parlamentsaften und Parlamentsjournale, und nicht bie Predigten ber Dlb-Jewry, ober bie Tifchgefundheiten ber Revolutionsgefellichaft. In jenen wird er gang andere Ideen und eine gang andere Sprache finden. Die Pratensionen ber Neuerer stimmen eben fo wenig mit bem geringften Schatten einer Autoritat gusammen, als fie fich zu unferm Nationaldaratter und zu unfern Neigungen fciden. Die bloge Ibee einer neuen Staateverfaffung ift hinreichend, um einen mahren Britten mit Ectel und Abicheu gu erfüllen. Bur Beit ber Revolution munichten wir, mas wir jest

wünschen, alles was wir besiten als eine Erbigaft von unfern Batern ansehen zu können. Wir haben uns wohl vorgesehen, auf biesen Erbstamm kein frembartiges Propfreis zu
impsen, bas sich mit bem ursprünglichen Gewächs nicht verwebt
haben würbe. Alle Reformen, die wir bisher vorgenommen
haben, sind von dem Grundsat ber Achtung für bas Alte ausgegangen, und ich hoffe, ja, ich bin fest überzeugt, alle, die noch
jemals Statt sinden mögen, werden forgfältig auf Analogien der
Bergangenheit, auf Autorität und Beispiel geründet werden.

Unfere altefte Reform ift bie von ber Magna Charta. \*) Es ift mertwurbig zu feben, wie alle unfere großen Rechtsgelehrten

<sup>\*)</sup> Benn gleich bie Magna Charta in Rücklicht auf ihre innere Bolltommenheit von einer Urfunde, worauf man in einem gebilbeten und aufgeklarten Zeitalter bie Berfaffung eines großen Staats gegrun= bet zu feben wünschen murbe, febr entfernt ift, und die Spuren bes barbarifchen Sahrhunderts, in welchem fie entftand, tenntlich genug an fich trägt: fo ift fie boch bas wohlthätigste Grundgefet, beffen fich irgenb eine ber neuern europäischen Rationen zu erfreuen gehabt bat, besons bers aus zwei Ursachen gewesen, 1) weil zu ber Beit, wo sie ent= worfen wurde (Mo. 1215.) ein fo weises, aufgeklärtes und menschliches Grundaefet, noch nirgende vorhanden mar, mithin bas erfte Run-Dament zu einer guten Staatsverfaffung in England fruber als irgenb= wo sonst gelegt worden ist; 2) weil es kein Geset ober Statut bei irgend einer Nation gegeben bat, bas vom Anfang feiner Eriftens an. und durch alle folgende Perioden und Revolutionen hindurch, in folcher Beiligkeit gehalten, und fo unabläßig als die erste und legte Quelle aller Freiheit und öffentlichen Wohlfahrt angesehen worden mare, als bie Magna Charta in England. Berfchiebene große politische Schriftsteller haben gezeigt, daß biese alte Concession in allen haupt= epochen ber ehglischen Geschichte ber Leitstern für die, welche die Ra= tion aus miglichen und gefahrvollen Lagen retten wollten, und bie große Stanbarte gewesen ist, um welche sich alles versammelte, wenn öffentliche Calamitäten die Ruhe des Staats getrübt und ben Nationalwohlstand gerrüttet, tyrannische Regenten Die heiligsten Rechte bes. Bürgers angegriffen, ober innerliche Kriege allgemeine Berwirrung angerichtet hatten. S. Mably Observations sur l'histoire de France Tem. VI. L. V. c. 4. Auch De Lolme Constitution of England. c. 2. — Ueberhaupt ift die Ginformigkeit, welche die Engländer bei allen ibren in fo febr verschiebnen Zeiten, und unter fo febr verschiebnen

von Sir Ebuard Cote, bem Oratel unfrer Inridprubeng, bis auf Blackftone hin, sich die außerste Mühe gegeben haben, ben Stammbaum unsrer Freiheiten zu zeichnen. Sie suchen zu beweisen, daß jener alte Freiheitsbrief aus ber Regierung bes Königs Johann mit einem andern positiven Freiheitsbrief von Deinrich I. zusammenhing, und daß beide nichts anders als Bestätigungen noch ältrer Reichsgesetze sind. Großentheils scheinen diese Schriftsteller, was die Fatta betrifft, Recht zu haben: sollten sie in einigen Punkten irren, so bewelset dieß meinen Satz nur noch streuger; benn es zeigt von der mächtigen Vorliebe für das Akterthum, von welcher die Gemüther aller unfrer Gesetzeit eingenommen waren, und von der unwandelbaren Maxime dieses Reichs, die heiligsten Rechte und Freiheiten, als etwas ererbtes zu betrachten.

In bem berühmten Gesets aus ber Regierung Carls bes Ersten, genannt bie Bitte um Recht, sagt bas Parlament bem Rönige: » Ihre Unterthanen haben biese Freiheit geerbt. « Die Bürger bauten ihre Ansprüche nicht auf abstractte Grunbsäte von » Rechten bes Menschen «, sondern sie forderten bie Rechte, bie ihnen als Engländer zutamen, wie ein von ihren Bätern erblichüberkommnes Eigenthum. Selben und die andern Mäner von tiefer Gelehrsamteit, welche die Bitte um Recht entwarfen, waren, wo nicht mehr, doch gewiß eben so bekannt mit allen allgemeinen Theorien über »Rechte des Menschen « als irgend einer von den neuen Kanzel- oder Tribünenrednern, vollsommen so bekannt, als der Dr. Price oder der Abt Siepes. Aber

Sdunsänden vorgenommen Staatsresormen in allen wesentlichen Puntsten beobachtet haben, eine charakteristische Eigenthümlichkeit ihrer Beschichte, und ein sehr merkwürdiger Zug in dem Semälde der Origionalität dieser Nation. Wenn man sich in der französischen Seschichte nach Einförmigkeit umsleht, so sindet man nichts als Einförmigkeit des Reichtssmaß und der Aborheiten. Anmerk. des Uebers.

aus Ursachen, jener prattischen Weisheit würdig, ber ihr spetulatives Wiffen weichen mußte, zogen sie einen positiven, niedergeschriebnen ererbten Anspruch auf alles, was dem Menschen und dem Bürger theuer seyn tann, einem schwankenden, spetulativen Recht vor, welches ihr sicheres Erbtheil der Gefahr aussezte, bei jedem Aufbrausen einer wilden Streitsucht in's Gemenge zu gerathen, und in Stücken zerriffen zu werden.

Die nämlichen Principien verbreiteten fich burch alle Gefete, bie feit ber Zeit zu Erhaltung unfrer Rechte gegeben find. In bem berühmten Statut aus bem erften Regierungsjahre Bilhelms und ber Maria, fteht nicht eine Splbe von einem Recht, unfre Regierungsform nach Wohlgefallen einzurichten. ligion, Gefete und Freiheiten, Die bas Bolt langft befeffen hatte, und bie neuerlich in Gefahr gerathen maren, wollte bas Parlament fichern. »Bei ernsthafter Ueberlegung ber besten Mittel zur Restletung einer folden Berfaffung, worin ihre Religion, Gefete und Freiheiten nicht Gefahr liefen wieber umgefturzt zu werben «, eröffnen fie alle ihre Berhandlungen bamit, bas fie vorn an unter jene besten Mittel rechnen, » zu thun, wie ihre Borfahren in gleichen gallen zu thun pflegten, um ihre alten Rechte und Rreiheiten aufrecht zu halten; und bann bitten fie ben Ronig und Die Ronigin » zu erflaren und festzuseten, bag alle und jebe hier behaupteten und erklärten Rechte und Kreiheiten, Die mahren alten und unbezweiselten Rechte und Freiheiten ber Burger biefes Ronigreichs find. «

Es ist merkwürdig, daß es von der Magna Charta bis auf die Deklaration der Rechte die beständige Maxime in unsrer Constitution gewesen ist, unsre Freiheiten als ein großes Fideicommiß anzusehen, welches von unsern Borsahren auf uns gekommen ist, und welches wir wieder auf unsre Nachkommen fortpflanzen sollen, als ein ganz besonderes Eigenthum der Bürger dieses Landes ohne irgend eine weitere Beziehung auf ein allgemeines oder früheres Recht. Durch dieses Mittel bleibt auch Einheit in unfrer Constitution bei aller Berschiedenheit ihrer Theile. Wir

haben eine erbliche Krone, einen erblichen Reichsabel; und bas Unterhaus und Bolt hat erbliche Privilegien, Rechte und Freiheiten, Die von einer langen Reihe von Borfahren herstammen.

Diefes Syftem ift bas Refultat eines tiefen Nachbentens, ober beffer, es ift ber glückliche Lohn berer, bie im Bege ber Natur manbeln, auf welchem Weisheit ohne tiefes Nachbenten, und höher als alles Nachbenten liegt. Der Beift ber Reuerungen ift gewöhnlich bas Attribut fleiner Charaftere und einge= fdrantter Ropfe. Leute, Die nie hinter fich auf ihre Borfahren blidten, werden auch nie vor fich auf ihre Rachtommen feben. Die englische Nation weiß fehr aut, bag bie 3bee ber Erblichkeit bie Erhaltung fo wie bie Fortpflanzung fichert, ohne im geringften Die Berbefferung auszuschließen. Bu erwerben bleibt immer frei : aber mas erworben ift, foll gefichert werben. Alle Bortheile, bie ein Staat, ber nach folden Maximen verfahrt, einmal erlangt hat, find gleichsam in ein großes Familien = Etabliffement fest eingefcoloffen, und ein eifernes Besititut auf ewige Zeiten geworben. Eine Staatsweisheit, die nach dem Borbilbe ber Natur operirte, hat uns fo constituirt, bag wir unfre Regierungsform und unfre Privilegien nicht anders erhalten, genießen und vererben, als un= fer Leben und unfer Gigenthum. Auf einem und bemfelben Bege in einer und berselben Ordnung werden die Borrechte unfrer Staatsverfaffung, bie Guter bes Glucks, bie Gaben ber Borfehung auf und und von und fortgepflangt. Unfer politisches Syftem fteht im richtigen Berhaltnig und vollfommnen Gbenmaß mit ber Ordnung ber Belt, und mit ben Gefeten, Die ber Erifteng einer bleibenben Maffe, gebilbet aus vorübergehenden Theilen, vorgeschrieben sind, worin burch bie Anordnungen einer überschwenglichen Beisheit, bie bas große geheimnifvolle All ber Menschengattung in einander webte, bas Bange in jedem Augenblick weber jung, noch reif, noch alt ift, sondern unter ben ewigwechselnben Gestalten von Berfall und Untergang, Erneuerung und Bachsthum in einem Buftande unwandelbarer Gleichformigfeit fortlebt und babin treibt. Inbem wir biefer göttlichen

Methobit ber Natur nachahmen, sind wir in bem, was wir an unfrer Staatsverfassung bessern, nie ganglich neu, in bem, was wir beibehalten, nie ganglich veraltet. Auf diese Weise und nach diesen Grundsäten unsern Vorsahren anzuhängen, gebietet uns nicht die abergläubische Berehrung des Antiquars, sondern der Geist des Philosophen, der aus gleichen Ursachen gleiche Wirkungen erwartet. Unfre ganze Staatsorganisation hat das Ansehen einer Blutdverbindung erhalten, dadurch, daß wir die Constitution unfers Landes mit unsern theuersten häuslichen Banden verstochten, dadurch, daß wir unser Stundamentalgesetze in den Schoos unfrer Familien ausnahmen, dadurch, daß wir in Einer reinen Flamme, einer unzertrennbaren und wechselscitig erhöhten Liebe, unsern Staat und unsern Heerd, unser Grabmäler und unster Altare umsassen.

Eben biefe gludliche Uebereinstimmung unfrer fünftlichen Schöpfung mit bem einfachen Gange ber Ratur, biefes beilfame Bunbniff mit ihren ewig mahren und allmächtigen Instintten, bie ber truglichen und ichmachen Erfindung ber Bernunft, Rraft und Leben einhauchen, hat uns in ber Ibee, unfre Freiheit als ein Erbrecht zu betrachten, noch verschiebene anbre nicht geringe Bortheile finden laffen. Das flete Andenken an die Borfahren, bie und wie Beilige umschweben, halt ben Beift ber Unabhaugigfeit, ber an und für fich nur zu gern in Wilbheit und Ausschmeifungen leitet, in ben Schranten einer ernften Burbe gurudt. von einer freien Abtunft flöft uns bas Befühl eines angebornen Borzuges ein, und wehrt jener übermuthigen Aufgeblafenheit, bie bem erften Befiger jeber Diftinktion unvermeiblich anhangt, und ihn unvermeiblich entstellt. Durch biefes Mittel wird bie Unabbangigfeit bei uns eine eble Freiheit. Sie erfcheint in einer majeftatifden und gebietenden Beftalt. Sie hat ihren Stammbaum und ihre ehrenvollen Ahnen. Sie hat ihre Wappen, ihre Kamiliengallerien, ihre Dentmäler und Inschriften, ihre Urtunden und Diplome. Das Unfeben, welches wir unfern burgerlichen Giurichtungen zu verschaffen suchen, rubt auf eben ber Grundflache auf welcher bie Natur einzelnen Menschen Ansehen bereitet, auf Achtung für ihr Alter und für die, von welchen sie abstammen. Alle französische Sophisten werden nichts austlügeln, bas einer vernünstigen und mannlichen Freiheit angemessener seyn könnte, als der Gang den wir genommen haben, indem wir unfre Rechte und Freiheiten lieber unfrer Natur als unsern Speculationen anvertrauen wollten, und sie in unsern Herzen sichrer als in spitssindigen Grübeleien bewahrt glauben.

Frantreich tonnte, wenn es gewollt hatte, unfer Beifpiel benuten, und feine wieber eroberte Freiheit mit einer ahnlichen Burbe befleiben. Franfreichs Privilegien waren unterbrochen, aber nicht für immer verloren. Das Bebaube feiner Conftitution war freilich, mabrent ber langen Beit, ba man ber Ration bes ihrige vorenthalten hatte, in eine Ruine verwandelt worben: aber Rranfreich befaß bie Elemente einer Constitution, Die Der Bortrefflichteit hatte nahe tommen tonnen. Es enthielt in feinen alten Standen gerade bie verschiebnen Beftanbtheile einer Regierung, bie ben verschiebenen Claffen im Staat entsprachen, gerabe bie Uebereinstimmung auf einer, und bas streitenbe Intereffe auf ber antern Seite, gerabe bie Wirfung und Gegenwirfung, welche in ber physischen und in ber politischen Welt aus bem wechselseitigen Bestreben tampfenber Rrafte, Die Sarmonie bes großen Bangen gicht. Das bie frangofischen Gesetgeber als einen mefentlichen Schler ihrer alten und unfrer jetigen Constitution anfahen, biefes natürliche und unichabliche Ringen ber verschiebnen Theilnehmer an ber Regierung unter einander, ift ber heilfamfte Damm gegen alle übereilten Entschluffe; er überlägt es nicht mehr ber Billführ, ob man berathichlagen will, er zwingt zu berathichlagen: burch ihn wirb, jebe Beranberung ber Gegenstand einer Regociation, welches unvermeiblich Mäßigung hervorbringt, und Mittelwege herbeiführt, auf benen man ben fcmerzhaften Operationen rafder, unverbauter, unzeitiger Reformen entgeht, unb alle forantenlofen Musbruche ber willfürlichen Gewalt, in ben Benigen und in ber Menge auf immer unmöglich macht. Bermöge biefer Berschiebenheit ber Glieber und ihrer Zwecke hatte bie gemeinschaftliche Freiheit in jedem besondern Stande einen bes sondern Bürgen gehabt, und eine wahre Monarchenmacht, beren Gewicht auf das Ganze gedrückt hatte, würde dann jeden einzelenen Theil verhindert haben, sich von ber ihm angewiesenen Stelle abzulösen oder loszureisen.

Die Franzosen konnten alle biefe Bortheile in ihren alten Standen finden: aber es gefiel ihnen beffer, zu verfahren, als ob fie' noch nie in burgerlicher Berbindung gelebt hatten, als finge alles bei ihnen von neuem an. Sie begannen ichlecht, weil fie bamit begannen, baf fie alles verachteten, mas fie bereits befaffen. Sie fingen ihren Sanbel ohne ein Rapital an. ihnen bie legten Generationen ihres Baterlandes feine glangenbe Beispiele aufstellten, fo konnten fie barüber binausgeben und unter ihren frühern Borfahren ihre Mufter auffuchen. mer Berehrung gegen biefe Borfahren befeelt, murben fie in ihnen bie Urbilder ber Beisheit und Tugend, Die ben Menichen über ben eingeschränkten Kreis ber Stunde hinauf heben, realisirt ge= feben haben: fie murben felbst gestiegen fenn, fo wie bas Mobell, bem fie nachstrebten, in ihnen gestiegen mare. Daburch, baf fie ihre Bater geachtet hatten, murben fie fich felbft achten gelernt haben. Es murbe ihnen nicht eingefallen fenn, eine große, gebilbete Nation wie ein Bolt von gestern ber, wie einen Saufen niedriger, verworfner Leibeignen zu betrachten, Die bas Erlösungs= jahr von 1789 erft in Menfchen verwandelt hatte. Sie murben fich nicht, um nur ihren enthusiastischen Schutzednern eine Entfoulbigung fur bie Grauelthaten, bie fie begingen, an bie Sand zu geben, als eine Rotte angeketteter Sklaven haben barftellen laffen, die plötlich ihrem Rerter entrannen, und benen man, weil sie an Freiheit nicht gewöhnt und zur Freiheit nicht vorbereitet maren, ben Migbrauch ber Freiheit zu Gute halten mußte. Bare es nicht unendlich weiser gewesen, wenn fie fich, nach wie por, als eine brave ebelmuthige Nation angesehen hatten, Die, burd hohe und ichwarmerifde Ibeen von Ehre, Treue und

Pflicht gegen ihre Ronige lange zu ihrem eignen Schaben irre geführt marb, bie bloß burd ungunftige Umftanbe, nicht burd niedrige und fnechtische Bergehungen ihre Freiheit verlor, Die in ibrer tiefften Unterwerfung immer noch burch ein Gefühl von Patriotismus getrieben, ihr Baterland in ber Perfon ihres Ronias anbetete? Satten fie ber Welt zu ertennen gegeben, bag fie burch Brrthumer von fo liebensmurbiger Geftalt verleitet, weiter als ihre weisern Borfahren gegangen, nun aber entschloffen maren. ihre alten Privilegien wieber aufzusuchen, ohne bem Gefühl ber Ehre und Liebe zu ihren Konigen, ihren eben fo alten Borgugen zu entfagen; ober hatten fie migtrauisch gegen fich felbft, weil bie Grundzüge ihrer ehemaligen Constitution unleserlich worben maren, einen Blick auf ihre Nachtbarn in England geworfen, bei welchen bie Grundfate und Kormen ber alten gemeinschaftlichen Berfaffung ber europaifchen Staaten, verbeffert und bem gegenmartigen Buftanbe von Europa angepaßt, zu finden maren fo tonnten fie, indem fie weisen Beispielen folgten, felbst neue Beispiele von Beisheit fur Belt und Nachwelt aufstellen. hatten bie Sache ber Freiheit in ben Augen jebes Ebeln in jebem Bolf ehrmurbig gemacht. Sie hatten ben Despotismus von ber Erbe weggescheucht, wenn fie bie Freiheit nicht allein vereinbar, fondern ba, wo fie wohl geordnet ift, im engsten Bundnif mit bem Gefet gezeigt hatten. Gie hatten ein fur teinen bruckenbes, und boch reichliches Gintommen gehabt. Sie hatten zur beständigen Rahrung beffelben einen blühenden Sandel behalten. Sie hatten eine freie Constitution gehabt, einen machtigen Thron, eine bisciplinirte Armee, eine verbefferte und achtungewürdige Beiftlichfeit, einen beschräntten aber großgefinnten Abel, ber ber Anführer, nicht ber Unterbruder bes Berbienftes gewesen mare, einen erleuchteten Burgerftand, um biefem Abel nachzueifern, und ihn zu erganzen; ein beschügtes, gufriebenes, thatiges, gehorfames Bolt, bas bie Glückfeligkeit gekannt und gesucht hatte, bie als ber Lohn ber Tugend in jebem Stande zu finden ift - biefe mahre moralische Gleichheit ber Menfchen, weit entfernt von jener fantaftischen

Brille, welche bem, ber ben bunkeln Weg eines arbeitsamen Lebens wandeln soll, falsche Ibeen und eitle Erwartungen vorspiegelt, und ihm die reelle, unvermeidliche Ungleichheit erschwert und verbittert, die die Ordnung der bürgerlichen Gesellschaft mit gleich wohlthätiger hand für den zur Niedrigkeit bestimmten, und für den zu einem höhern aber darum nicht glücklichern Stande berufenen, vorschrieb. Die Nation hatte eine leichte und ebene Bahn zur Glücksligkeit und zum Ruhme vor sich: die Weltgeschichte hat kein Beispiel von einer Lage, wie diese war: aber Frankeich sollte uns belehren, daß Schwierigkeiten bes Menschen heil befördern.

Lagt und berechnen, mas fie gewonnen haben! lagt feben, was biefe ftolgen und ausschweifenben Spetulationen erzeugt baben, welche bie Unführer ber Revolution verleiteten, alle ihre Borganger, und alle ihre Zeitgenoffen, und fogar fich felbst bis auf ben Augenblick ba fie mahrhaft verächtlich murben, gu verachten. Indem Frankteich biefen truglichen Brelichtern gefolgt ift, hat es offenbares Elend um einen höhern Preis gefauft, als noch je eine Nation für bas mefentlichfte Gut bezahlte! Frantreich hat Armuth burch Berbrechen erkauft! Frankreich hat nicht feine Tugend feinem Bortheil geopfert, fonbern es hat feinen Bortheil aufgegeben, um nur feine Tugend zu entehren. andere Rationen haben die Errichtung eines neuen Staatsfoftems ober bie Reformation eines alten bamit angefangen, baf fie irmend eine Religiosvorschrift einführten ober genauer bestimmten. Alle andere Bolfer haben bie Grundlage zu bürgerlicher Freiheit in reinern Sitten, und in einem ftrengern und mannlichern Doralfpstem gefucht. Frankreich hat, indem es bas konigliche Unfeben aufhob, die Liceng einer wilben Sittenlofigfeit und einer irreligiofen Frechheit in Meinungen und Sandlungen verdoppelt, und jene beillofe unfelige Berberbnig, Die bisher nur bie Rrantbest bes Reichen und Mächtigen war, gleich als mare es um Die Berleihung eines feltnen Borrechts, um bie Mittheilung eines lange porenthaltenen Genuffes zu thun, burd alle Stande und Claffen ber Gefellschaft verbreitet. Dieß ift eins von ben neum Gleichheitsprincipien in Frankreich! —

Frantreich hat burch bie Treulofigfeit feiner Anführer bie Stimme fanfter und lindernder Rathichlage in ben Rabinetten ber Aursten auf immer verbachtig gemacht, und ihr ihre traftvollsten Ueberzeugungegrunde geraubt. Es hat bie finftern, argwöhnischen Marimen eines tyrannischen Migtrauens geheiliget, und Könige gittern gelehrt, por bem, was man forthin bie verfänglichen Sophistereien philosophischer Polititer nennen wirb. Rurften werben bie, welche ihnen gumuthen, ein unbegrangtes Bertranen in ihr Bolt zu feben, als Umfturger ihrer Thronen ansehen, als feinbselige Berrather, Die ihre guthmuthige Leichtigteit burch hinterliftige Schmeicheleien zu verleiten fuchen, Berbinbungen fühner und gewiffenloser Neuerer an ihrer Macht Theil nehmen zu laffen. Dieg allein (wenn auch fonft nichts zu betla= gen mare) ift ein unwiberbringlicher Schaben für grantreich, und für bas menschliche Geschlecht. Wer erinnert fich nicht wie bas Parlament von Paris bem Konige vorfagte, bag er bei ber Berufung ber Stanbe nichts zu befürchten hatte, als bas Uebermag ihres Eifers für bie Aufrechthaltung feines Throns! Es ift nicht mehr als billig, bag bie, welche fo rebeten, ihre Baupter verbergen muffen. Es ift nicht mehr als billig, baf fie ihr Theil von bem Ruin trifft, ben ihr Rath über ihren Ronig und über ihr Baterland gebracht hat. Solde hochtonende Berfprechungen Diemen, ben Machthabenben in ben Schlummer zu wiegen, ihn in gefahrvolle Bagftucte unversuchter Spfteme zu ziehen, und gegen bie Bortehrungen und Sicherheitsregeln gleichgultig zu machen, welche in allen menschlichen Angelegenheiten bas Boblivollen von ber Schwäche untericheiben, und ohne welche niemand für bie wohlthätigen Wirtungen irgend eines abstratten Regierungs= ober Freiheitsplanes ftehen tann. Weil biefe wichtige Borbereitungen vernachläßigt worden waren, hat fich bie Argnei bes frangbifichen Staates in fein Gift verwandelt. Die Frangofen haben gegen einen milben, und rechtmäßigen Monarchen,

grausamer, ausgelagner, wüthender rebellirt, als sich jemals ein Bolf wider ben ungerechtesten Usurpator oder wider ben blutigsten Tyrannen empörte. Ihr Widerstand war gegen Wohlthaten gerichtet: ihr Absall geschah von ihrem Beschützer: ihre Streiche zielten nach einer Hand, die Vortheile aller Art, Gnade und Freiheit austheilt.

Dief mar unnaturlich. Das übrige ift in ber Ordnung. Sie haben ihre Strafe in ihren Successen gefunden. Befete ausgerottet, Richterftuble umgefturgt, Stockung in allem Gewerbe ber Sandel im Sterben; teine Abgaben entrichtet, und boch ein verarmtes Bolt; Die Rirche geplündert, und ber Staat nicht gerettet; burgerliche und militarische Anarchie gur Constitution bes Reichs erhoben; alle göttlichen und menschlichen Rechte bem Gögen bes öffentlichen Kredits geopfert und Nationalbanterutt ber Er= folg; endlich, um alles zu fronen, die Papieranweisungen einer unreifen, ichwantenben hinfälligen Dacht, bie verrufnen Papier= anweisungen verarmter Betruger und bettelnber Rauber, einem Ronigreich zur Stute in ben Umlauf geschleubert, an Die Stelle ber beiben großen anerkannten Gelbarten gefegt, bie ber allgemeine und bleibende Ausbruck bes Rredits bei allen Nationen find, bie aber hier verschwanden, und fich in bie Erbe, aus ber fie getommen waren, verbargen, als ber Grundfaß bes Gigenthume, beffen Abtommlinge und Reprafentanten fie find, foftematifc über ben Saufen geworfen marb.

Waren alle diese schrecklichen Dinge nothwendig? waren sie etwa die unvermeiblichen Resultate einer verzweiselten Gegenwehr entschlossner Patrioten, die man gezwungen hatte, durch Blut und Aufruhr zu watten, um das stille User einer sichern und glücklichen Freiheit zu erreichen? Nein! Nichts von dem allen! Die rauchenden Ruinen Frankreichs, die unserm Mitleid begegnen, wohin wir unser Augen wenden, sind nicht die Verwüstungen eines bürgerlichen Krieges, sie sind die traurigen, aber lehrzeichen Denkmäler wilder und unbesonnener Rathschlüsse zur Zeit eines tiesen Friedens. Sie sind das Siegesgepränge unausgehaltener

und unaufhaltfamer, und nur barum übermuthiger und tollfühner Gewalt. Die welche bie reiche Borrathstammer ihrer Bubenftucte fo muthwillig ausplunderten, bie welche mit öffentli= den Calamitaten - bem legten Dothpfennig, wenn ber Untergang bes Staats auf bem Spiele fteht - biefe unfinnige heillofe Berichwendung getrieben haben, fanden in ihren Wortfdritten wenig ober gar teinen Wiberftanb. Ihr ganger Bang war einem Triumphaufzuge ahnlicher als einem Rriegesmarfc. Ihre Minirer gingen voran, und untergruben, und trugen ab, und ebneten alles vor ihren gugen. Nicht ein einziger Tropfen ihres Blute ift in ber Sache bes Lanbes gefloffen, welches fie gu Grunde gerichtet haben. Bahrend fie ihren Ronig einterterten, ihre Mitburger ermordeten, und taufende der murbigften Manner und ber redlichsten Kamilien in Thranen babeten und ins tieffte Elend fturgten, haben fie felbft ihren Projetten tein größeres Opfer gebracht, ale - ihre Schuhichnallen. Ihre Graufamteit war nicht einmal bie niedrige Geburt ber Furcht. Sie beruhte folechterbings auf nichts, als auf bem Bewußtfenn ihrer eigenen volltommenen Sicherheit, unterbeffen fie Berratherei, Meuchelmord, Strafenraub, Entehrung, Gemetel und Morbbrennen von einem Enbe ihres gequalten Landes zum anbern bevollmächtigten. Aber bie Grundlage zu bem allen mar fictbar vom Unbeginn an.

Dieses freiwillige Streben nach Unheil, biese zärtliche Borliebe für verderbliche Maßregeln, muß ein unerklärbares Räthsel
bleiben, so lange wir nicht die Struktur der NationalBersammlung in Erwägung gezogen haben: ich meine hier
nicht ihre Form und Bersassung, so viel sich auch gegen
diese, so wie sie jezt beschaffen ist, erinnern lassen mag, sondern
die Materialien, aus welchen sie größtentheils besteht und deren Beschaffenheit von ungleich größtert Bichtigkeit ist, als alle
Formen der Welt. Wenn uns von dieser Versammlung nichts
als ihr Tites und Beruf bekannt ware, so gabe es kaum Worte
die uns etwas noch ehrwürdigeres schilbern könnten. Bon dieser
v. Genp, Schriften I.

Seite allein betrachtet, würde vielleicht bas erhabne Bilb in einem Brennpunkt vereinter Weisheit und Tugend eines ganzen Bolks, bas Gemüth eines Beobachters übermannen, und sein Berdammungsurtheil, selbst ba wo es am bringendsten aufgerufen wird, zurückhalten. Was offenbar verwerflich ist, würde blos geheimnisvoll scheinen. — Aber kein Rame, kein Amt, keine künstlich ersonnene Organisation kann die Menschen, die in irgend einer Regierungsform regieren sollen, in andre verwandeln, als Gott und Natur, Erziehung und vorhergehende Lebensart sie gemacht haben. Mit Fähigkeiten, die diese nicht gaben, kann das Bolk nicht ausrüsten. Tugend und Weisheit können die Gegenstände seiner Wahl werden: aber durch diese Wahl kann es weder Tugend noch Weisheit da, wo sie mangeln, verleihen. Kein Geses der Natur legt einem Bolk diese Allgewalt bei: keine Offenbarung kann sie ihm verheißen.

Sobald ich nur die Lifte ber für ben britten Stand gewählten Personen gelesen hatte, fonnte mich nichts von bem, mas nachber geschah, weiter in Erstaunen feben. 3ch fand unter ihnen einige Manner von ansehnlichem Range, einige von glanzenden Talenten, aber von praktischer Bilbung für bie Bermaltung eines Staats — auch nicht einen. Die besten waren bloffe Theoretiter. Bie aber auch bie wenigen Ausgezeichneten in einer folden Berfammlung am Enbe beschaffen fenn mogen, es ift bie große Bahl ihrer Mitglieber, es ift bie eigentliche Maffe berfelben, was ihren Charafter ausmacht, und zulezt ihren Gang unfehlbar Allenthalben, wo Menfchen gemeinschaftlich wirten. muffen bie, welche leiten wollen, fich auch bequemen, zu folgen. Sie muffen ihre Antrage nach bem Gefchmack, nach ben Reigungen, nach ben Ginsichten berer, welche fie zu beberrichen wunschen, einrichten: wenn baber ber größte Theil einer Bersammlung fehlerhaft ober untauglich ift, so tann nichts als ber höchste Grad von Tugend, ber fehr felten in ber Welt zu finden ift, und beghalb nie mit in bie Betrachtung tommen barf, bie Mannen von Talenten, Die unter ben Saufen zerftreut find,

zurudhalten, die geschickten Wertzeuge unvernünstiger Plane abzugeben. Werden diese Manner, wie es immer viel wahrscheinsicher ist, statt von jener ungewöhnlichen Angend beseelt zu senn, von verderblichem Shrgeit und dem buhlerischen Risel eines wohlseilen Nuhms getrieben, so muß der schwächere Thest det Bersammlung, nach welchem sie sich im Ansange gerichtet hatten, in der Folge das Instrument und das Opfer ihrer Absichten werden. In diesem politischen Commerz sind die Führer genöthiget, sich zur Unwissenheit ihrer Anhänger heradzulassen, und die Anhänger, die verderblichsten Zwecke ihrer Führer befördern zu helsen.

Sollen bie herrschenden Manner in einer öffentlichen Bersammlung einem gewissen Grad von Mäßigung bei ihren Borschlägen und Entwürfen beobachten, so muffen sie durchaus diejenigen, welche sie leiten wollen, achten, und, wo möglich, sogar fürchten können. Sollen diejenigen, welche bloß folgen, nicht blindlings folgen, so muffen sie, wenn nicht zu handeln, doch wenigstens zu urtheilen im Stande senn, und ihr Urtheil muß an und für sich, Einfluß und Gewicht haben. Es gibt nicht, was einer solchen Bersammlung einen festen und ruhigen Gang sichern kann, als das Ansehen ihrer Mitglieder, in so fern es auf ihren Stand, auf große Besthungen, auf Erziehung, und auf die Borzüge einer Lebensart, die ben Berstand erweitert und entsestet, gegründet ist.

Das erfte, was mir bei ber Insummenberufung ber Stanbe in Frankreich auffiel, war eine wesentliche Abweichung von ben alten Regeln. Die Repräsentanten bes britten Stanbes waren 600 Personen start. Sie waren ben vereinten Repräsentanten ber beiben übrigen Stanbe in ber Zahl gleich. \*) hatten bie

<sup>\*)</sup> Der Entschluß bes Hofes, dem Bürgerstande eine der Summe der Deputirten aus den andern beiden Ständen gleiche Anzahl von Repräsentanten zu bewilligen, war der erste Reim aller großen Begebenheiten der lezten Jahre, und das erste wahre Signal zu einer Totals

Stande abgesondert berathschlagen sollen, so ware auf die Anzahl der Deputirten, ben unbedeutenden Umstand ber größern Rosten abgerechnet, wenig angekommen. Da es sich aber offenbarte, daß die drei Stande in Eine Masse geschmolzen werden sollten, so wurde der Endzweck, und die natürliche Folge dieser zahlreichen Repräsentation einleuchtend. Es bedurste nur weniger Ueberläuser aus den beiden andern Standen, um die ganze

Merolution in Frankreich. Es mag zweifelhaft bleiben, ob diesen Ent= folug eigentlich und junachst Furcht vor ben bereits fehr kenntlichen Symptomen eines regen und unruhigen Freiheits = und Neuerungs= geistes, ober wirklicher Patriotismus ins Leben brachte. Go viel ift wohl entschieden, daß ber, welcher die Stee bagu im Confeil bes Ronigs (am 27. Decbr. 1788) vortrug, von eblen und reinen Abfichten beseelt ward. Bielleicht war es feiner menschlichen Beisheit gege= ben, voraus zu feben, welcher Schwarm von Uebeln und Gräuelthaten aus biefer bem Anschein nach fehr wohlthätigen Magregel, wie aus einer lachenden Rlur, unter ber ein unbefannter Bulfan schlummert, bervorbrechen murden. Burechnung alles bes Bofen mas die Revolution hervorbrachte, und alles des gränzenlosen Wahnsinns und aller der bobenlofen Berruchtheit, die Frankreich feit vier Sahren gerfleischt haben, murde also wohl den Urheber der doppelten Repasenta= tion bes britten Stanbes vor feinem gerechten Richterftuhl treffen können. Aber für ben blogen Beobachter bes Sanges und ber Berkettung ber menschlichen Begebenheiten ift es wohl über allen Zweifel gewiß, daß Neder burch jenen Entschluß der mahre Stif= ter der Revolution gewesen ift. Anm. b. Uebers.

Es konnte dem Versasser Vicker Anmerkung nicht anders als schmeichelhaft seyn, einige Zeit nach Erscheinung der ersten Ausgabe dieses Werks, in einem der größten brittischen Schriftseller folgende mit der seinigen sast wörtlich zusammentressende Aeußerung zu sinden: "Wenn es irgend einen Umstand gibt, welchem man alle in Franksenech vorgesalne Sräuel vorzugsweise zuschreiben kann, so ist es "die doppelte Repräsentation, die Herr Necker dem dritz"ten Stande bewilligte." S. Arthur Young The Example of France a Warning to Britain p. 47. — Fürchterlicher, und vielleicht zu hart, ist eben diese Bemerkung in folgenden Worten ausgedrückt: "Nicht Robespierre, nicht Egalith haben Ludwig gemordet: "Necker hat es mit seiner Verdoppelung des dritten Standes gethan." ibid. pag. 83.

gemeinschaftliche Macht in die Sande bes britten zu liefern. Der Erfolg bewies, daß sogar die ganze Macht bes Staats sich schnell genug in dieser Congregation concentrirte. Was diese also für Bestandtheile hatte, das ward nun ein Gegenstand von uner-meflicher Wichtigkeit.

3d tann mein Erstaunen nicht beschreiben, als ich entbectte. baff ein fehr beträchtlicher Theil ber Berfammlung (mich bunft bie Majoritat aller wirklich gegenwärtigen Mitglieber) aus prattifden Juriften bestand. Nicht etwa aus angesehenen Staatsbeamten, Die ihrem Baterlande Proben ihrer Ginfichten, ihrer Beschicklichkeit und ihrer Rechtschaffenheit gegeben hatten, nicht etwa aus Sadmaltern vom erften Range, welche bie Bierbe ber Gerichtshofe gemefen maren, nicht aus berühmten Universitats= lehrern, sondern fast burchgangig, wie es benn auch bei einer folden Menge nicht leicht anbers fenn tann, aus ben niebrigen, unwiffenden, medanischen, ju Sandlangern bestimmten Bunftge-Es gab ehrenvolle Ausnahmen: aber die hauptmaffe formirten - unbefannte Provinzialabvofaten, Bermefer unbebeutenber Privatjurisbittionen, Landprofuratoren, Rotarien, und bas gange Seer ber Procefiftifter, und ber Rabeleführer in ben winzigen Plackereien ber Dorffriege. Bon bem Augenblick an, ba ich die Lifte gelefen hatte, fah ich mit vollkommmer Deutlich= lichteit und fast gang fo, wie es fich zugetragen bat, alles, mas zu erwarten ftanb.

Der Grab ber Achtung, in welcher irgend ein Sewerbe bei einer Nation steht, ist ber Maßstab, nach welchem die, die es betreiben, sich selbst zu schätzen gewohnt sind. Wie groß aber auch die Verdienste einzelner Rechtsgelehrten in Frankreich seyn mochten — und es gab beren unstreitig von sehr großem Verzbienst — so war doch in diesem militärischen Königreich der Stand im Ganzen wenig geachtet, die höchsten Personen besselben ausgenommen, die oft mit ihren Funktionen großen Familienglanz vereinten, oder mit großer Macht und hervorragendem Ansehen bekleibet waren. Diese wurden freilich sehr geehrt, sogar gefürchtet:

bie nächtfolgende Rlaffe wurde wenig geschätt: bie geringere gar nicht.

Die pherfte Gewalt einer aus folden Elementen zusammengefegten Berfammlung anzuvertrauen, hief alfo: fie Leuten überliefern, bie nicht gewohnt find, fich felbft für etwas zu halten, bie teinen vorher erworbnen Ruf aufs Spiel zu feten haben, pon benen nicht zu erwarten war, baf fie eine Dacht über beren nie getraumten Befit fie felbit noch mehr als alle anbre in Erfaunen gerathen mußten, mit Mäßigung gebrauchen, und mit Rlugheit verwalten wurden. Wer fah nicht voraus, bag biefe Menfchen, Die fo plötlich, und wie burch einen Bauberfchlag pon ber unterften subordinirten Stufe empor gefchleubert wurden, fich in ihrer unverhofften Grofe berauschen murben? Wer tonnte fic überreben, bag Leute, bie von jeher zudringlich, unternehmenb, liftig, geschäftig, von ftreitsuchtigem Beifte und unruhigem Charafter gewesen waren, fich fo leicht entschließen wurden, an ihre vorige Beschäftigung mit unbedeutenden Processen, und muhfamen, niebrigen, uneinträglichen Schifanen guruck zu geben? Ber konnte einen Augenblick baran zweifeln, bag fie ohne alle Rudfict auf ben Staat, von beffen Bortheil fie nichts verftanben, ihren Privatvortheil, ben fie nur zu gut verstanden, zu ihrem Augenmert machen murben? hier hing ber Erfolg an teinem Bufall, an teiner ungewiffen Bebingung. Er war un: vermeiblich: er war nothwendig: er muchs aus ber Natur ber Dinge. Leute, wie biefe, mußten jedem Projett, hatten fie gleich nicht bie Sabigteit es auszusinnen ober zu birigiren, mit Freuden beitreten, wenn es ihnen eine proceffigenbe Conftitution perfprach, wenn es ihnen bie Aussicht auf taufend einträgliche Belboperationen eröffnete, Die fich im Gefolge aller großen Conpulfionen eines Staats, und befonbers aller großen und gemaltfamen Beranderungen im Befitftanbe einer Dation befinden. Ronnte man wohl gartliche Gergfalt für Die Restigkeit bes Eigenthums von benjenigen erwarten, bie ihre zeitherige Erifteng einzig und allein ihrer Gefdicklichteit, bas Eigenthum ftreitig, ichmantenb und unficer zu machen, verbantten? War es nicht voraus

gu feben, bag fich mit ihrer Erhebung blog bie Gegenstände ihrer Industrie vergrößern murben, bag aber ihre Neigungen und Gewohnheiten, und die Manier in der fie ihre Absichten zu erreichen suchten, unverändert bleiben mußten?

Bugegeben! beißt es, aber biefe gefährlichen Subjette follten burd Gefährden andrer Art, burd Manner von zuverläffigerm Charafter, und ausgebreitetern Ginfichten aufgehalten und guruckgefcreckt werben. - Bie? follte fie etwa bas unwiberftehliche Anfehen, und bie Chrfurcht gebietende Burbe einer Sandvoll Bauern in der Berfammlung, von denen einige wie man fagt, nicht lefen und fcreiben fonnen, in Schranten halten? Dber eine eben fo geringe Angahl von Raufleuten, Die mit etwas mehr Bilbung und auf einer etwas höhern Stufe als jene, boch bie Welt nie anders als aus ihrer Schreibstube gesehen hatten? Rein! biefe beibe Claffen maren weit eher bazu gemacht, burch bie Runftgriffe und Rante ber Juriften fortgeriffen und regiert zu werben, als ihnen zum Gegengewicht zu bienen. Bei biefem gefährlichen Migverhältnig mußte nothwendig bas Gange unter ber Leitung ber Juristenfakultat fteben. Gine ziemlich beträchtliche Anzahl aus ber medicinischen mar ihr in ber Bersammlung bei= Much biefe Katultat fant in Rranfreich nicht in ber ihr gebührenben Achtung. Ihren Mitgliedern mußte baber bas Befühl einer gewiffen Burbe ebenfalls fremb fenn. Aber gefegt, fie hatten ben Rang, ber ihnen gutommt, und ber ihnen bei und eingeraumt wird, behauptet, nie wird boch bie Nachbarichaft von Rrantenbetten eine Schule fur Staatsmanner und Befetgeber fenn. Meben ihnen ftanben bie Intereffenten in ben Staatsfonds, benen naturlich nichts naber am Bergen lag, als ihren eingebilbeten Papierreichthum um jeben Preis in ben wesentlichern Befit liegender Grunde zu verwandeln. Bu allen biefen tam noch ein Gemisch von Menschen aus ben anbern Glaffen, von benen eben fo wenig Renntniß ber Angelegenheiten eines großen Staats, als Aufmertfamteit auf ben mahren Bortheil beffelben, ober bie geringste Liebe zu einer festen Berfaffung zu hoffen war.

So ist im Gangen ber britte Stand biefer National : Bersammlung zusammengesezt, ohne baß barin bie geringste Spur einer Reprasentation bessen, was wir bas Juteresse bes Land = eigenthums nennen, zu finden mare.

Bir miffen alle, bag bas Unterhaus bes englischen Parlaments, welches feine Thuren vor teinem Berbienft, aus welcher Claffe es auch fen, verschlieft, in feinen Mauern vermoge ber untrüglichen Wirfungen eines wohlgeorbneten Staatsmechanismus alles enthält, mas es nur burd Rang, Abfunft, ererbten ober erworbnen Reichthum, gebilbete Talente, burgerliche und militärifche Chrenftellen ausgezeichnetes im Reiche gibt. Aber voraus= gefest, mas fich freilich taum als einen möglichen Fall benten läßt, bas Unterhaus ware jemals fo bestellt, wie ber britte Stand in ber National = Bersammlung, murbe England biefes Regiment ber Schifane mit Gebult ertragen, ober nur ohne Graufen baran benten tonnen? 3ch bin himmelweit entfernt, nachtheilige Ibeen von einem Stante erregen zu wollen, ben ich als einen andern Beiftlichen verehre, ba er ben Gottesbienft ber hochheiligen Gerechtigkeit verwaltet. Aber barum, weil ich bie Blieber biefes Stanbes in bem Geschäftstreife, ber ihnen angewiefen ift, verehre, weil ich fogar alles, mas ein Menfch vermag, anwenden murbe, um ihre gangliche Ausschlieffung aus irgen b einem Rreife zu hintertreiben, fann ich boch nicht, ihnen zu gefallen, bie Ratur ber Dinge Lugen ftrafen. Sie find gut und nutlich in ber Berbindung mit andern, fie muffen ichablich werden, fobalb, fie bas Uebergewicht bergestalt an fich reifen, bag fie eigentlich alles finb. Selbst die hochfte Geschicklichkeit in ihren eigenthumlichen Geschäften ift nicht bas, mas fie zu anbern Beschäften empfehlen tann. Es ist eine unläugbare Bemertung, daß Menichen, bie zu fehr auf bie Geschäfte eines gemiffen Standes, ober einer gemiffen Lebensart eingeschrantt, und an bas fleine Rab einer immer wiebertehrenben Berufsarbeit gefchmiebet finb, burd ihre Lage zu ben Stellen, wo es auf ausgebreitete Menfcentenninif, auf Erfahrung in verwickelten Angelegenheiten, auf

eine weitumfaffenbe und boch allenthalben gleich gegenwärtige Ueberficht ber mannichfaltigen, funflich = verflochtnen, außerlichen und innerlichen Berhaltniffe antommt, ohne bie bas vielseitige Ding — ber Staat nicht bestehen fann, eher unfahig gemacht, als gebilbet und erzogen werben.

Wenn nun aber auch bas englische Unterhaus jemals aus ben einseitigen Elementen Einer Kakultat, Giner Claffe-bestehen tonnte. mas ift bie Dacht biefes Saufes, welches auf jebem Schritt in Gefegen, Gebrauchen, positiven Borfdriften aller Art Schranten findet, bem bas Oberhaus ein beständiges Gegenge= wicht halt, und bas jeben Augenblick feiner Erifteng von ber Rrone abhangt, bie es nach Wefallen verlangern, fuspenbiren ober aufheben tann? Die Macht bes Unterhauses ift freilich mittelbar und unmittelbar groß genug, und lange moge es fich in feiner Grofe, und bei bem Beift, ber ber mahren Grofe eigen ift, erhalten! und es wird fich erhalten, wenn es nur nimmer gugibt, baf biejenigen bie Befete in England machen, welche fie in Indien mit guffen traten \*). - Aber bie Dacht biefes Saufes, felbst in seinem ungeschwächtesten Glanze, ift boch nur ein Baffertropfen im Dzean, wenn man fie mit ber Allgewalt vergleicht, bie in einer entschiedenen Majoritat ber frangofischen National= Bersammlung wohnt. Seit ber Aufhebung ber Stanbe gibt es fein Grundgefet, teinen ftrengen Bertrag, teine hergebrachte Sitte mehr, die bieser Bersammlung Einhalt thun könnten. Statt einer Berbindlichkeit, sich nach einer eingeführten Conftitution gu richten, haben sie vielmehr bie Macht eine Constitution zu erschaffen, die fich nach ihren Absichten richten muß. Nichts im himmel ober auf Erben kann einen Damm gegen sie abgeben. Welch einen Umfang bes Beiftes, welch eine Starte bes Charafters,

<sup>\*)</sup> Ein Seitenblick auf ben Einfluß berer, die sich in Ostindien bereicherten, in die englische Staatsverwaltung. Burke führte, indem er dieses Buch schrieb, im Namen des Unterhauses den Proces gegen Warren Haftings. Anmerk. d. Uebers.

welch eine hoheit ber Gesinnungen ist man von bem zur forbern berechtigt, ber es wagen soll, nicht etwa Gesetze in einer schon vorhandenen Stantsversassung zu geben, sonbern eine von Grund aus neue auf einen Schlag hinzuzaubern, und barnach ein großes Königreich von einem Ende zum andern, in allen seinen Berhältniffen, vom Monarchen auf dem Thron bis zum Küster einer Dorfgemeinde umzusormen und auszubilden! Was für ein Geschäft ist bieses! — Aber,

"Narren braufen herein, wo Engel nur zitternd hevannah'n." \*) Bei einer so granzenlosen Gewalt zu unbestimmten und unbestimmbaren Zwecken verliehen, ist die Gefahr, bie aus moralisscher, vielleicht gar physischer Unfähigkeit des Mandatars zu seinem Posten entspringt, schlechterdings die größte, die sich in der Auberung menschlicher Angelegenheiten nur benten läßt.

Nachbem ich bie Dragnisation bes britten Stanbes in feiner ursprünglichen Form betrachtet batte. richtete ich meine Blicke auf bie Reprafentanten ber Geiftlichfeit. Auch hier fand ich in ben Principien, welche bie Bahlen geleitet hatten, eben fo wenig Sorge für bie Sicherheit ber Eigenthümer ober für bie Brauchbarteit ber Deputirten zu ihrem wichtigen Geschäfte, als bort. Der größte Theil ber Manner, bie man zu bem großen und fdweren Bert, Die man auf bie fteile Bobe einer Staatsum= ichaffung berief, maren gang gemeine Landpfarrer, Leute, Die einen Staat auch nicht einmal in einem Mobell gesehen hatten. Die nur ben Theil ber Welt tannten, ber im Begirt eines unbefannten Dorfes lag, Die in hoffnungelofe Armuth begraben, alles Eigenthum, es mochte nun ber Rirche ober ben Laien gehören, nicht anders als mit Augen bes Reibes ansehen konnten, unter welchen nothwendig viele maren, Die Die Aussicht auf ben burftigften Antheil am Raube fur jebes Projekt, bas bem Reichthum brobte, einnehmen mußte, weil nur in bem Birrmar einer allgemeinen Plunderung einige Broden bavon für fie zu erhaschen

<sup>\*)</sup> Pope.

fepn konnten. Austatt also bem Einfluß ber Schikanenhelben in ber andern Bersammlung bas Gegengewicht zu halten, wurden biese Landpriester thätige Mithelser, oder im besten Falle, gedukbige Werkzeuge berer, von welchen sie sich normals in ihren gezingfügigen Dorfangelegenheiten hatten regieren lassen. Ueberdieß konnten bie, welche in eitelm Bertrauen auf ihre kindische Fähigekeiten bie natürliche Berbindung mit ihrer Gemeinde, und ihren natürlichen Wirkungskreis verließen, um sich nach den gesahvollen Posten von Staatenverbesseren zu drängen, schwerlich die gewissenhaftesten ihres Standes seyn. — Dieses ansehnliche Gezwicht aus der Geistlichkeit auf die Seite der Schikane im dritten Stande gelegt, vollendete das entscheidende Moment von Unwissenheit, Unbesonnenheit, Tollkühnheit und Raubsucht, dem nichts mehr zu widerstehen im Stande war.

Aufmerkfamen Beobachtern konnte es gleich anfänglich nicht entgeben, baf bie Majoritat bes britten Standes, vereinigt mit ber fo eben beschriebnen Auswahl bes geiftlichen, indem fie an ber Berftorung bes Abels arbeitete, Die permorfenften Privatabfichten einzelner Mitglieder biefer Claffe unvermeiblich beforbern würde. Diese Einzelnen fanden in ber Beraubung und berabfetung ihres Standes einen fichern Fond, um ihre neuen Unhanger zu befolben. Das, mas bie Gludfeligfeit ihrer Standesgefährten ausmachte, zu verschleubern, mar für fie freilich tein ichweres Opfer. Vornehme Leute von unruhiger und eifersüchtiger Gemutheart find immer geneigt, in eben bem Dag, in bem perfonlicher Stolz und Uebermuth fie aufblaht, die Borguge ihres Standes zu verachten. Eins ber erften Symptome, wodurch fie einen felbstfüchtigen und verberbenfcmangern Chrgeiz anfundigen, ift eine ichamlofe Gleichgültigkeit gegen jebe Burbe, bie fie mit andern theilen. Der Glaffe ber Gefellichaft, ju melder mir ge= boren, treu gu fenn, ben tleinen Saufen gu lieben, ber uns gu= nachst umgibt - ift bas erfte Princip, und gleichsam ber Reim aller burgerlichen Tugenben. Es ift bas erfte Glieb in einer Rette, bie und weiterhin mit unferm Raterlande und endlich mit

bem menschlichen Geschlecht zusammen knüpft. Das Interesse einer gewissen Unterabtheilung in bem großen gesellschaftlichen System, ist ein gemeinsames Gut, bas allen, bie zu bieser Unterabtheilung gehören, heilig seyn muß: und so wie nur-Bösewichter bieses gemeinsame Gut im Ruin bes Ganzen suchen können: so können es auch nur Bösewichter für pet son lichen Bortheil verkaufen.

Es gab zur Zeit ber burgerlichen Unruhen in England Leute. - ob beren jegt in Frantreich zu finden find, wiffen Sie beffer als ich - bie, wie ber bamalige Graf von Solland, mehr als anbre beigetragen hatten, ben Thron verhaft zu maden, indem fie ober ihre Ramilien Begenftanbe feiner verfcmenberifchen Freigebigkeit gewesen maren, und bie boch nachher an ben Rebellionen, welche gerabe bas Migvergnugen über ihr unverbientes Blud hervorgebracht hatte, offnen Antheil' nahmen, und ben Thron umfturgen halfen, bem fie entweber ihre Exifteng ober die gange Macht, mit ber fie jegt ihren Wohlthater gu Grunde ju richten fuchten, foulbig maren. Wenn Menfchen von biefem Charafter bemerten, bag man ihrer Unerfattlichfeit Schranten fegen will, ober bag fie mit anbern theilen follen, mas fie ausschließend zu besigen hofften, fo muffen gleich Rachgier und Reid bie Leere ausfüllen, Die ihre ungeftume Sabsucht nicht bulben tann. Ihre Bernunft erliegt in bem Birbel fieberhafter Leibenschaften, ihre Plane werben verwickelt und riefenhaft, anbern ein Rathsel, ihnen felbst ein Labyrinth. Go lange eine feste Ordnung ber Dinge besteht, finden fich allenthalben Grangen für ihre wildumherschweifende Bergrößerungesucht: aber in bem Dampf und Nebel allgemeiner Bermirrung wird jeder Gegenftand unendlich, und alle Grangen verlieren fic.

Wenn Leute von gewissem Rang, alles Gefühl ihrer Burbe einem blinden und regellosen Chrgeit aufopfern, und mit niedriz gen Instrumenten niedrige Absichten befördern, so muß bas, was sie hervorbringen, nothwendig unedel und verächtlich werden. Sollte bas nicht jezt gewissermaßen der Fall in Frankreich seyn.

Aft nicht allenthalben bas Riebrige und Unruhmliche fichtbar, bas fich immer im Gefolge folder bunkeln und verworfnen Intriguen findet? Zeigt fich nicht im gangen herrichenden Spflem eine gewiffe Rleinheit? ein unverfennbares Befreben, nicht nur bie Einzelnen im Staat, fondern auch ben Glang und bas Unfeben bes Staats felbit berab zu murbigen? - In andern Repolutionen traten Menfchen auf, bie ihren Ehrgeig baburch abelten, bag fie bie Macht und ben Ginflug bes Bolts, beffen Frieden fie gestört hatten, zu erheben fuchten. Gie hatten große Aussich= ten und vielumfaffende Plane. Sie ftrebten nach Regierung, nicht nach ber Berftorung ihres Baterlandes. Gie maren Manner von großen politischen und großen militarifchen Talenten; bas Schrecken, aber zugleich bie Zierbe ihres Zeitalters. Sie wetteiferten nicht mit einander, wie ichmutige Gelbmafler, wer bas Clend und ben Berfall, worein fie ihr Baterland burch verberbliche Rathichlage gefturgt hatten, mit falfcher Munge und nichtswürdigen Papieren am beften murbe heilen tonnen. Die Lobrede, Die einem ber großen Bofewichter vom alten Geprage (Eromwell) von einem feiner Bermandten, einem Lieblinge= bichter feiner Beit \*), gehalten marb, zeigt, mas biefes Mannes Entwurfe maren, und mas er auch in ber That, nachbem er feine perfonlichen Zwecke erreicht hatte, in hohem Grabe ausführte:

"So wie Du steigst, hebt sich ber Staat mit Dir; Berrüttung fühlt er nicht, weil Du ihn wandelst, Geräuschlos — wie die Scene der Natur Berwandelt wird, wenn vor dem Glanz der Sonne, Der matte Schein erblaßter Sterne weicht."

Diese Friedensstörer hatten weniger bas Ansehen von Usurpatoren, als von Menschen, die den Plat, der ihnen eigentlich in der Gesellschaft gebührte, einzunehmen trachteten. Ihr Emporsteigen diente zur Erleuchtung und Verschönerung der Welt. Sie siegten

<sup>\*)</sup> Edmund Waller — die folgenden Berse sind aus seinem ber rühmten Lobgedicht aus Cromwells Protektorat. A. d. U.

über ihre Rebenbuhler, indem fie fie verdunkelten. Die Sand, welche bie Bolter wie ein Engel ber Berwuftung ichlug, lief fie meniaftens bes Geiftes und ber Rraft theilhaftig werben, unter beren Ausbruchen fie gelitten hatten. Ich fage nicht - Gott verhüte, baf ich es fagen follte - baf man bie Bergehungen biefer Manner gegen ihre Tugenben rein aufrechnen tonnte, aber ihre großen Gigenfchaften milberten boch ihre Bergehungen. war bei und, wie ich icon ermant habe, Eromwell. So mar ber gange Stamm ber Buifen, ber Conbe's und ber Coligny's in Frantreich. Go bie Michelieu's, bie in tubigern Beiten im Beift eines burgerlichen Rrieges hanbelten. ren, mit beffern Abfichten freilich, und einer gerechtern Sache, aber boch auch in burgerlichen Unruhen auferzogen', und nicht gang frei von bem Unftrich ihred Beitalters - Seinrich IV. Es ift in ber That bewunderungswürdig, wie und Güllv. fonell fich Franfreich, als es nur einen Mugenblick zu Athem getommen war, von einem ber langsten und foreetlichften Burger= friege, bie in ber Gefchichte vortommen, erholt hat. Bober bas? Daber, baf man in affen biefen Blutbabern bie Geele ber Ration nicht getöbtet hatte. Ein Gefühl eigner Burbe, ein ebler Stolz, ein unvertennbarer Sinn fur Ruhm und Größe mar nirgende ausgerottet. 3m Gegencheit, fle maren angefeuert und Auf ben anvern Seite waren alle Bestandtheile bes' belebt. Staats, wenn gleich gerftreut, boch unverforen. Alle Preise ber Chre und ber Tugend, alle Belohnungen bes Berbienstes, alle auszeichnende Borguge waren geblieben. Aber Franfreichs gegenmartige Berruttung bat, wie eine geheime Seuche, ben Sit unb bie Quelle bes Lebens felbst angegriffen. Jedes Individuum in biefem Lande, welches nach feiner bisherigen Lage in ber Belt burch ein Printip ber Ehre bestimmt werben follte, ift herabge= würdigt und mit Fugen getreten, und tann bas Bewußtfeyn feiner Existeng nur in bem bruckenben bemuthigenben Gefühl fruchtlofer Erbitterung wieber finben. Freilich wird biefe Generation bald worfiber gehen. Die folgende wird beffer in bas neu

eingeführte Suftem paffen. Die Nachtommenicaft bes Abels wird ben Sandwertern und Banern, und Bucherern, und Gelbmattern, und Gelbjuben abnlich genug werben, welche forthin immer ihred Gleichen und zuweilen ihre herren fenn follen. Glauben Sie mir, mein Freund, Die, welche alles eben ju machen suchen, werben nie alles gleich machen. In feber Gefellichaft, Die aus verschiebnen Claffen besteht, muffen einige Claffen nothwendig oben auf fenn. Die Bieichheitsavostel veranbern und vertehren daber blof bie naturliche Ordnung ber Dinge. Sie überlaften bas Gebaube ber gefellichaftlichen Berbindung, inbem fie bas, mas ber grundliche Baumeifter im Aundament liegen läßt, hoch in bie Luft aufthurmen. Die Schneiber= und Maurer= und Fischhändler = Corporationen, aus benen bie Republit von Paris zusammengefest ift, fonnen und werben ber Stelle nie gewachsen senn, auf welche fie burch bie verwegenste aller Usurpationen, burch einen Eingriff in die Prarogative ber Natur geworfen finb.

Der Groffangler von Franfreich bebiente fich, als er bie Berfammlung ber Stanbe eröffnete, ber rebuerifchen Meufferung: »baf alle Beschäftigungen ehrenvoll maren. « Wenn er ba= mit meinte, bag teine ehrliche Befchaftigung entehrenb fenn tounte, fo blieb er ber Bahrheit treu. Aber fobalb man behauptet, daß etwas ehrenvoll fen, legt man ihm einen gewiffen Borgug bei. Das Gefchaft eines Perudenmachers ober eines Seifenfiebers tann feinen Mann nicht ehren - noch wenigertonnen es fo manche anbre Arbeiten, die niedriger und fflavifcher find. Leute aus foldem Stanbe muffen nie vom Staat unterbrudt merben, aber ber Staat wird von ihnen unterbrudt, fo balb fie fich einzeln ober vereinigt einen Antheil an ber Regieruna' anmaken. hier glauben bie neuen Stagtogelehrten bie Borurtheile gu befampfen, und fie find im offnen Rriege mit ber Matur. \*)

<sup>\*) &</sup>quot;Bie fann ber der Lehre warten, welcher pflügen muß, und bie Ochsen mit ber Seiffel treibt — Er muß benten, wie er ackern

Da ich in Ihnen, mein theurer Freund, weber einen fophi-Rifden Schifanengeift, noch eine muthwillige Ungelehrigkeit gu erwarten habe, fo barf ich nicht fürchten, bag Gie bei jeber allgemeinen Bemertung und Aeußerung ein ausführliches Register aller Einschränkungen und Ausnahmen forbern follten, welche Bernunft und Billigfeit ohnehin voraussehen, wenn allgemeine Sate von einem vernünftigen Manne vorgetragen merben. werben fich nicht einbilben, baf ich ben Gebanten hatte. Dacht, Ansehen und Borxuge auf Geburt. Namen und Titel ausfolieffend zu übertragen. Rein! mahrlich nicht! Es gibt nur Ginen allgemeinen Beruf, um bie Menichen zu regieren, und bas ift -Weisheit und Tugend. Allenthalben, mo biefe erscheinen, in meldem Range und Berhältniffe, in welchem Standort und Gewerbe es fen, haben fie ein Empfehlungsichreiben bes himmels zu allen Memtern und Ehrenstellen unter ben Menfchen. Weh bem Lande, welches in rasender und strafbarer Berblendung irgend eine Rraft. irgend ein Talent, bas ihm zur Stute ober zum Schmuck verliehen ward, verwerfen, und bas, mas geschaffen mar, Glang und Glorie über einen Staat zu verbreiten, zu ichnöder Duntelheit verdammen walte. Weh aber auch bem Lande, bas in ben entgegengefezten Rehler verfintt, bas eine niebrige Erziehung, gemeine Sitten, eingeschrantte Maximen, und ein schmutiges Lohngewerbe als vorzügliche Ansprüche auf Aemter und Burben betrachtet. Jebe Stelle im Staat muß zuganglich fenn, aber nicht zugänglich ohne allen Unterschied ber Perfon. Rein Ballottiren, feine Ernennung burd's Loos, feine Art ber Bahl, bie im Geift eines Burfelspiels ober einer Lotterie overirt, ift in einem Staat, ber ausgebreitete und mannigfaltige Zwecke umfaßt, tauglich.

foll. — Also auch die Tischler, Zimmerleute u. s. f. — Man kann ihrer in der Stadt nicht entbehren, aber sie können der Aemter nicht warten, noch in der Gemeine regieren." — Sirach Kap. 38, 39. — Dieß Buch mag canonisch, oder wie die Gallicanische Kirche bisther angenommen hat, apocryphisch seyn — es enthält gewiß tiese Weisheit.

Alle biese Wahlmethoben können weber mittelbar, noch unmittelbar bazu bienen, den Mannemit Rücksicht auf bas Amt auszussuchen, Uebereinstimmung in den Geschäftssührer und bas Geschäftzu bringen. Ich behaupte ohne Bedenken, daß der Uebergang aus einem niedrigen Stande zu Einfluß und Ansehen nicht zu leicht gemacht, und nicht zu alltäglich werden muß. Wenn seltnes Berdienst das seltenste aller seltnen Dinge ist, so muß es schlechterdings eine Art von Feuerprobe bestehen. Der Tempel der Ehre muß nothwendig auf einer Anhöhe liegen. Wenn er der Tugend offen seyn soll, so vergesse man doch nie, daß Tugend nur in Schwierigkeiten und Kämpfen geprüft wird.

Allerdings fann es feine vollständige und zweckmafige Reprafentation eines Bolts geben, wenn Gefdicklichkeit und perfonliche Borguge nicht eben fo gut ihre Reprafentanten haben. als Eigenthum. Da aber bas Gefühl perfonlicher Borzuge feiner Ratur nach unruhig, veranderungefüchtig und unternehmend ift, Gigenthum bagegen schläfrig, unthätig und furchtsam macht, fo wird ber Besiter bes legtern vor ben Gingriffen bes Geschickten nie ficher fenn, wenn er nicht bas entschiedenfte Uebergewicht in ber Repräsentation hat. Und auch bas ist noch nicht hinlänglich. Wenn bas Eigenthum wirklich gebeckt fenn foll, fo muß es in aroffen angebäuften Maffen porgeftellt merben. Es ift feine darafteristische Eigenschaft, auf ben Principien ber Erwerbung, fo wie ber Erhaltung gegrundet, ungleich zu fenn. Die großen Maffen, welche ben Neid erwecken, und bie Sabsucht reigen, muffen baber querft aller Möglichfeit einer Gefahr entrudt merben. Alsbann bienen fie zu einem naturlichen Ball um bie geringern in allen Grabationen. Diefelbe Quantitat von Eigenthum hat nicht biefelbe Rraft und Birfung, wenn fie fich unter viele vertheilt, als wenn sie auf einen Puntt concentrirt ift. Die Kabigfeit, Wiberstand zu leisten, wird gefchmacht, so balb es zerftreut wird. Nach biefer Berftreuung ift ber Antheil jedes Gingelnen geringer, als ber, welchen er in ber Lebhaftigfeit ber Begierbe zu erlangen mahnt, wenn er bas, mas anbre angehäuft haben, v. Gens, Schriften I.

angreifen hülfe. Freilich wird bas Ausplundern ber Benigen, wenn die Beute unter die Menge vertheilt werden foll, immer nur unendlich geringe Portionen abwerfen: aber die Menge ift unfähig, diese Berechnung anzustellen, und die, welche sie zum Raub anführen, haben niemals im Ernst den Willen, mit ihr zu theilen.

Die Sicherheit, unfer Gigenthum in unfern Kamilien zu veremigen, ift einer ber icasbarften und anziehenbsten Umftanbe bei'm Befit beffelben, ein Umftant, ber mehr als alles anbre zur Berewigung ber Gefellichaft felbft beiträgt. Daburd werben unfre Schwachheiten ben Endzwecken ber Tugend Dienftbar, baburd wird Wohlwollen fogar auf ben Gelbgeiz gepfropft. natürlichsten Burgen fur bie ununterbrochne Fortpflanzung bes Eigenthums aber, find bie, welche am ftartften babei interreffirt find, bas heißt, bie Befiger großer Ramilienreichtumer und folder Borguge, Die mit erblichen Gutern verfnupft finb. biefem Grunbfat ift bas Oberhaus bei uns gebilbet. Es ist gang aus Erbeigenthumern und Erbabel gusammengefegt: beffhalb macht es ben britten Theil ber gangen gefetigebenben Gewalt aus, und ift ber oberfte Richter über alles Eigenthum. Auf gleiche Beife ift ber größte Theil bes Unterhauses, obgleich teine Nothwendigkeit es erheischt, gebilbet. Dogen boch biefe großen Befiber übrigens beschaffen fenn, wie fie wollen - und bie Möglichkeit ift ba, baß fie auch ausgezeichnete Berbienfte besigen - fie werben im allerschlimmften Fall ber unentbehrliche Ballaft in bem Kahrzeuge bes Staats fenn. Denn, obgleich geerbter Reichthum, und ber Rang, welchen er verleiht, von friechenben Spfophanten und blinden, nichtswürdigen Anbetern ber Macht, zu fehr vergottert merben: fo ift boch nicht zu laugnen, baf man fie in ben feichten Deflamationen vorwißiger, anmagender, turgfichtiger Marktichreier ber Philosophie zu leichtsinnig herabwurdiget. Sober Abtunft einen anftanbigen und fichern Borrang, und gewiffe Borzüge (bie barum teine ausschließende Privilegien fenn

burfen) beizulegen, tann weber unnaturlich, noch ungerecht, noch unpolitifch genannt werben.

Es wird jegt unablässig wiederholt: bag ber Bille von 24 Millionen mehr gelten muffe als ber Wille von einigen Zaufenden. Ohne allen Zweifel, - wenn bie Constitution eines Ronigreichs ein Problem ber Rechentunft fenn foll. Diefes Raisonnement thut feine leidliche Birtung, wenn ber Laternenpfahl in ber Rabe ift, es zu unterftugen: jedem bem es nur erlaubt ift zu überlegen, muß bie Abgefdmacktheit barin einleuchten. Der Wille ber großen Anzahl und ihr Intereffe find oft wesentlich verschieben: und groß wird biese Berschiebenheit fenn, wenn fie in ber Bahl ber Ausleger ihres Billens ungluctlich ift. Eine Regierung von 500 Abvotaten und Dorfpfarrern tann nie für eine Nation von 24 Millionen Menfchen taugen, follten auch 48 Millionen fie ausermabit haben, und eine folde Regierung wird nicht viel gebeffert werben, wenn auch eine Sandvoll Menichen aus höhern Stanben, Die ihres Gleichen verriethen, um über bie andern zu herrichen, an ihrer Spite fteht. In Frankreich icheint es jest barauf angelegt zu fenn, bie grofe Deerstraße ber Matur in jeder Rucksicht zu verlaffen. reich ift bie Regierung nicht in ben Banben ber Gigenthumer. Mithin ift bie Bernichtung bes Eigenthums unvermeiblich, und vernünftige Freiheit verschwunden. \*) Alles, mas bie Nation

<sup>\*)</sup> Der politische Grundsat, nur die Besiter eines beträchtlichen Eigenthums zu den Stellen in einer gesetzebenden Bersammlung geslangen zu lassen, ist in der Natur der gesellschaftlichen Berhältnisse gegründet. Der, welcher etwas besizt, hat alle die Zwecke dessen, der nichts besizt, gemeinschaftlich mit ihm, und nun noch einen eigenthumslichen Zweck, eine besondre Mücksicht, in der Sorge für die Erhaltung seines Eigenthums. Das Interresse der Eigenthümer ist in seinen Händen gesichert, weil es sein eignes ist, und er wird auch nicht leicht in einen Beschluß einstimmen, der die Classe der Nichtbesitzer wesentslich angreist, weil ein jeder solcher Beschluß, nur allzu leicht seine Classe empsindlich mit trist. Dagegen wird der, welcher nichts besizt, so dalb er Seset geben darf, unausbleiblich den Eigenthümer

für jest erworben hat, ist Papiergelb, und eine Agiotirconstitution. Was wird sie in Zukunft gewinnen? Ist es im Ernst benkbar, daß ein Gebiet vom Umfang des französischen, das man in 83 unabhängige Departements, (ohne die zahllosen Unterabtheilungen in Nechnung zu bringen) das heißt, in 83 Republiken zerstückelt hat, jemals wie ein Ganzes regiert, jemals durch die Einwirkung Eines Kopfs in Bewegung gesezt werden sollte? Wenn die National-Versammlung ihr Werk vollendet haben wird,

verleten, jumal da bieß, (wenigstens für den Augenblick) immer ber größte und glänzenbste Dienst ist, ben er allen feines Gleichen leisften kann.

Das einleuchtenbe in biefem Grundfat, ber bas erfte Princip ber Restigkeit in einer Staatsverfassung ift, hat selbst die schwär= merifchen Gleichheitsverfechter in ber constituirenden National=Ber= fammlung bewogen, im offenbarften Wiberfpruch mit ihrer gangen chimairischen Theorie, einen Unterschied zwischen aktiven und nicht= aktiven Burgern einzuführen. Durch biese Ginrichtung ift aber noch wenig gewonnen. Denn 1) find bie Bedingungen, auf welchen es beruht, ein mahlfähiger Aftivburger zu fenn, viel zu unbedeutend, als daß ber mahre Endzweck biefer Distinktion babei erreicht werben fonnte. 2) ist teine besondre nothwendige Qualifitation fur die Stellen in ber oberften gesetgebenden Bersammlung vorgeschrieben: jeder Aftivburger kann ohne Unterschied Mitglied bieser Bersammlung werben. Wenn also auch die frangofische Constitution die Gigenthumer nicht geradezu von der Regierung ausschließt, so ist sie boch darum fcon außerft fehlerhaft, weil fie biefelben nicht vorzugsweise be= gunftiget. Diefer Fehler mußte einer Constitution, welche ohnedieß in Ansehung der Wahlformen ganz bemokratisch organisirt ist, die ent= schiedenste Tendenz geben, alle öffentliche Macht in niedrige Sande zu liefern. Das erfte große Produtt Diefer gefährlichen Tendenz ift die aweite frangösische National=Bersammlung gewesen. Das was Burke hier von der ersten behauptet: "die Regierung des Landes sey nicht in ben Sanben ber Eigenthumer" - bas gilt weit uneingeschränkter von diesem beispiellosen Gesetgebertrupp, der zu einer Zeit entstand, wo bie Rebler ber neuen Constitution in bem allgemeinen Mistrauen gegen alles, mas hervorragte, gerabe die Stimmung ber Gemuther vorfanden, die fie in ihr hellstes und furchtbarftes Licht seben konnten. Es ift ein befannter Umftand, bag, nach einer bieferhalb angestellten Berechnung, die fammtlichen Mitglieder der (zweiten) gesetgebenden Berfammlung, nicht ein jährliches Einkommen von 100,000 Livres aufzuweisen hatten. A. p. 11.

fo wird auch fofort ber Ruin biefes Werts vollenbet fenn. Die neuen Republiten werben fich bie Oberherrschaft ber Republit von Paris nicht lange gefallen laffen. Sie werben es nicht ertragen, daß biefe Stadt mit ber Gefangenhaltung bes Ronigs, und mit ber Tyrannenherrichaft über bie gefetgebenbe Berfamm= lung, die fich boch eine Berfammlung ber Nation nennt, ein formliches Monopol treibe. Jebe Diefer Republifen wird ihren Antheil am Rirchenraube fur fich behalten, und fich wohl huten, von biefer Beute, fo wie von ben rechtmäßig erworbenen Krüchten ihres Fleifes, ober ben naturlichen Produtten ihres Bobens bas Geringfte abzugeben, um die Aufgeblafenheit ber Parifer Sandwerter zu unterftugen, und ihre Schwelgerei zu maften. Indem fie fo verfahren, werben fie ben Grundfagen jener gerühmten Gleichheit treu zu bleiben glauben, Die ber einzige Bormand ge= wefen ift, unter bem man fie jum Abfall von ihrem Souverain und von ber alten Constitution ihres Baterlandes verleitet hat. Es tann in einer Staatsverfaffung, wie bie meue frangofifche, burchaus teine hauptstadt geben. Die, welche Frankreich in bie bemofratischen Formen preffen wollten, bemertten nicht, bag fie es auseinander riffen. Der Beamte, ben fie noch immer Konig ju nennen fortfahren, hat nicht ben hunbertsten Theil ber Macht, bie er haben mußte, um biefen Saufen von Freiftaaten gufammen zu halten. Die Republik von Paris wird zwar ihr Aeugerstes versuchen, um die Bestechung und Berführung ber Armee zu vollenben, um bie gesetgebenbe Berfammlung unabhangig von ihren Constituenten zu machen, und eben baburch ihren eignen Despotismus zu befestigen. Sie wird alles anwenden, um ber Mittel= punft und gleichsam bas Berg eines ungeheuren Papierumlaufs ju werben, und burch biefes Mittel alle Gafte bes Staats in fich zu concentriren: aber umfonft! biefes gange Syftem, fo gewaltsam es auch jest operiren mag, wird fich zeitig genug in fei= ner naturlichen Blofe und Ohnmacht zeigen.

Wenn bief bie gegenwärtige Lage ber Dinge ift, wenn ich biefe Lage mit ber vergleiche, ju welcher Frankreich berufen, von

Sott und Menfchen berufen mar, fo tann ich mahrlich teinen Grund finden, ber Ration über bie Bahl, bie fie getroffen, ober über ben Erfolg, ber ihre Unternehmungen begleitet hat. Glud zu munichen. Eben fo wenig tann ich mich entschließen, andre Rationen zur Nachahmung eines Berfahrens aufzumuntern . bas auf folde Principien gebauet ift, und folde Wirtungen hervorbringt. Das muß ich benjenigen überlaffen, bie genauer mit ben frangofischen Angelegenheiten bekannt find, als ich, und bie am besten wiffen mögen, in wie fern bas, was bort geschieht, ihren Absichten gunftig ift. Die herren von ber Revolutionsgesellschaft, bie fich mit ihren Glückwunschen fo übereilt haben, icheinen feft überzeugt zu fenn, bag es einen auf unfern Staat angelegten politischen Plan gebe, zu beffen Beforberung bie Begebenheiten in Kranfreich viel beitragen tonnen. Denn Dr. Price, welchen bas Spekuliren über biefen Gegenstand in nicht geringem Grabe erhigt zu haben icheint, rebet feine Buhorer in folgenben mertmurbigen Ausbruden an: »3ch tann nicht fcblieffen, ohne Gurer "Aufmertfamteit gang porguglich eine Betrachtung zu empfehlen, sauf bie ich bei mehrern Stellen meiner Rebe hindeutete, und in »ber mir mahricheinlich Guer aller Gebanten langit zuvorgetommen find: eine Betrachtung, bie einen tiefern Ginbruck als ich sauszusprechen vermag, in meiner Seele gemacht hat, ich meine, "bie Betrachtung, wie gunftig bie gegenwartigen Zeitumftanbe wiedem Berfuch fur bie Sache ber Freiheit find.«

Es ist flar, baß ber Ropf bieses politischen Predigers, als er bieses aussprach, mit einem außerordentlichen Entwurf schwanger ging, und es ist höchst wahrscheinlich, daß seine Zuhörer, welche ihn freilich beffer verstanden, als ich, in den Sinn seiner Bemertung eingedrungen waren, und die ganze Reihe ihrer Folgen burchlausen hatten, ohne nur seine nahere Erklarung abzuwarten.

Ehe mir biese Predigt zu Gesicht gekommen war, glaubte ich wirklich, ich hatte bis bahin in einem freien Lande gelebt, und ich befand mich wohl bei biesem Jerthum, weil er mir bas Land, worin ich mich aufhielt, werther machte. Ich überfah wahrlich nicht, bag wir ben Schat unfrer Freiheit mit einer eifersuchtigen rafflosen Bachsamteit nicht allein vor außern Angriffen, sondern auch vor innrer Berberbniß und innerm Berfall bewahren muffen, und bag biefe Bachfamteit unfre bochfte Beisheit und unfre erfte Pflicht ift. Aber ich betrachtete biefen Schat, als ein bereits erworbenes, nicht als ein noch zu ertämpfendes Gut. Ich febe folechterbings nicht ab, wie bie jegigen Beitumftanbe allen Berfuchen für bie Sache ber Freiheit fo gunftig fenn follten. 2Bas bie jetige Reit auszeichnet. find bie Begebenheiten in Franfreich. Mur bann, wenn bas Beispiel Frantreichs einen Ginfluß auf unfer Land haben foll, nur bann tann ich begreifen, warum fo manche Borfalle in Frantreich, Die eine fehr ungefällige Augenfeite haben, und mit Menschlichkeit, mit Gerechtigkeit, mit Ereu und Glauben nicht gar zu wohl zu vereinigen find, fo munder= bar=zärtlich und milbe — gegen die Handelnden, und so heroisch= strenge — gegen die Leidenden beurtheilt werden. Freilich ware es untlug, bas zu migbilligen, mas man nachzuahmen geneigt Soll bieg ber Kall fenn, fo entsteht bie natürliche Frage: mas ift benn biefe Sache ber Freiheit, und mas find bie ihr gunfligen Unternehmungen, zu welchen bas Beispiel Franfreichs fo feierlich ermuntert? Soll unfre monarchische Berfaffung mit allen Gefegen und Tribunalen, und allen alten Corporationen bes Reichs vernichtet werden? Soll jeber Grangstein im Ronigreich zu Gunften eines geometrischen und arithmetischen Staats= experiments von feiner Stelle weichen? Soll man bas Oberhaus für unnük erklären? die bischöfliche Würde abschaffen? Sollen die Landereien ber Rirche an Bucherer und Schwindler verfauft, ober an neuerfundne Municipalrepubliten, um fie gur Theilnehmung am Raube zu überreben, ausgeboten werben? Soll man alle Abgaben als Bedruckungen abschaffen, und bie Einkunfte bes Staats burch patriotische Beitrage ober patriotische Geschenke aufbringen laffen? Sollen filberne Soubschnallen an die Stelle ber Landtare und ber Malgtare treten, um die Seemacht biefes

Ronigreichs zu unterhalten? Sollen alle Claffen und Stanbe unter einander gemengt, alle burgerliche Unterfcheibungen aufgehoben werben, um in einer allgemeinen Anarchie, und in einem allgemeinen Banterutt bie Bertstätte zu errichten, worauf brei ober viertaufend bemofratische Freiftaaten in 83 gusammen geschmiebet, und am Ende gar mit Gulfe einer unbefannten Ungiehungefraft in Einen geschmolzen werben? Sollen wir, um biefe große Abficht zu erreichen, die Armee von Subordination und Treue erft burch Bestechungen aller Art, und bann burch erhöhten Solb, bie gefahrvollfte aller politifden Magregeln, abmenbig machen? Soll bie trugliche Soffnung eines Untheils an ber Plunberung ihres eignen Standes, bie Pfarrer gegen ihre Bifchofe aufwiegeln? Sollen bie Burger von London aller öffentlichen Pflichten ents bunben, und auf Roften ihrer Mitunterthanen in ben Provingen ernährt werben? Soll man ben Ginwohnern biefes Reichs fatt ber gefetlichen Munze Papiergelb aufbringen? Gollen bie Ueberrefte bes geplünderten Staatsvermogens auf bas unfinnige Projeft verwandt werben, zwei Armeen zu unterhalten, die bestimmt find, einander zu bewachen, und gelegentlich gegen einander zu Relbe gieben? - Wenn bas bie Bwecke, und bas bie Mittel ber Revolutionsgesellschaft find, fo tann ich nicht laugnen, daß fie febr fcictlich für einander gewählt maren, und bag Frantreich fie für beibe mit Lehre und Beispiel reichlich versorgen tann.

Ich sehe, daß man die Absicht hat, und durch das, was in Frankreich geschieht, zu beschämen. Man schreit und als ein träges und schläfriges Bolt aus, in welchem die Leidlichkeit seiner Lage alle Begierbe nach einer bessern ausgelöscht, welches die unthätige Zufriedenheit mit der Dämmerung der Freiheit von dem Genuß des vollen Tages derselben auf ewig ausgeschlossen hätte. Anfänglich suchten die Häupter der Revolution einen Ruhm darin, die brittische Staatsversassung zu bewundern, und beinahe anzubeten; aber bei ihren weitern Fortschritten fanden sie für gut, mit tieser Verachtung darauf herab zu blicken. Die Freunde der französischen Revolution in unserm Lande hegen eine eben so

geringe Meinung von bem, mas man bisher als ben Ruhm und ben Stolz ihres Baterlandes angefeben hat. Die Politifer von ber Revolutionsgesellschaft haben endlich bie Entbedung gemacht, baf bie englische Nation - gar nicht frei ift. Gie find feft überzeugt, »baß eine Constitution, bie einen fo groben und hand-»greiflichen gehler, als bie Ungleichheit in unfrer Reprasentationsmethobe ift, enthält, blog in ber form und Theorie »vortrefflich fenn tonne: bag eine reprafentative Gefetgebung nicht al= lein bie Grundlage aller Freiheit im Staat, fonbern auch bie Grundlage sieber rechtmäßigen Berfaffung fev, bag bie Reprassentation ba mo fie nicht vollständig ift, auch nur einen Theil »ber Freiheit, ba wo fie im hohen Grabe unvollftanbig ift, nur meinen Schatten berfelben verleihen tonne, ba aber, wo fie nicht allein höchst unvollständig, sondern auch großen Digbrauchen sausgefest ift, eine mahre Bebrudung merbe. « - Dr. Price ... betrachtet bie Mangelhaftigfeit unfrer Reprafentation, als unfre Sauptbefdmerbe; und ob er gleich hofft, bag bie Berberbnig in biefer eingebilbeten Reprafentation noch nicht ben bochften Gipfel erreicht hat, fo beforgt er boch, » bag wir jenes hochste saller Guter nicht anbers werben erlangen fonnen, als, wenn "irgend ein großer Digbrauch ber Macht, von neuem unfre Em-»pfinblichteit reigen, ober irgend eine große Calamitat von neuem auf unfre Furcht mirten, ober vielleicht, wenn ber Unblick anbrer »Nationen, Die eine reine und gleiche Reprafentation errungen »haben, und mit Scham über bas Rinberspiel, woburch man und »taufcht, erfullen, und und zur Nacheiferung anfeuern wirb. « Bei biefen Worten erlaubt er fich ben Bufat: »unfre Reprafen-»tanten wurden eigentlich von bem Ainanzminister und von me-»nigen Taufenben aus ben befen bes Bolts gewählt, benen »man ihre Stimmen bezahlte. «

Mann tann fich im Borbeigehen bes Lachelns nicht erwehren, wenn man bie Inconsequenz bieser Boltsfreunde bemertt, bie, sobald fie nicht auf ihrer hut find, bie untern Claffen ber Gefellschaft mit ber größten Bergchtung (als Auswurf und hefen)

behandeln, anstatt daß sie sonst von ihnen als von den Depositärs aller öffentlichen Macht sprechen. — Es würde übrigens eine lange Abhandlung erfordern, alle die Irrthümer aufzudecken, die in dem unbestimmten und zweideutigen Ausdruck »unvollständige Repräsentation« verdorgen liegen. Ich will hier zur Rechtsertigung jener altmodischen Constitution, dei der wir und lange wohlbesunden haben, nichts weiter sagen, als daß unstre Repräsentation bisher allen Zwecken, für welche eine Boldrepräsentation begehrt oder ersonnen werden kann, vollkommen angemessen gewesen ist. \*) Ich fordre die Feinde unstre Staatsversassung auf,

<sup>\*)</sup> Nachbem Montesquien, Mably, Blacktone, Sume, Delolme, und mehre große Männer vom alten Styl, alle ihre Rrafte aufgeboten hatten, die brittische Constitution, als bas größte politische Kunstwerk aller Zeiten, zu schilbern und anzupreisen, ist es nun feit einigen Sahren, unter den gablreichen Belden und Rittern der neuen Lehre in und außer England Mode geworden, diese Constitution als einen gebrechlichen Bersuch aus den Kinderjahren ber Staatswiffenschaft, als ein lugenhaftes Schattenbild einer freien Berfaffung zu verschreien, und von dringender Rothwendigkeit einer Reform diefes Monuments ber gothifden Sahrhunderte ju fprechen. Reiner von ben Mangeln, welche bie Besiter bes vollen Lichts biefer legten gläckseligen Zeiten in der englischen Constitution entbeckt haben, ift fo häufig ber Gegenstand ihrer strengen Ruge ge= mesen als die Ungleichheit ber Repräsentation, ober die unproportionirte Bertheilung bes Wahlrechts unter die verschiedenen Provinzen und Comunen des Reichs, vermöge welcher große Diftricte oft weni= ger Repräsentanten als kleine, unbedeutende Flecken eben so viele als Die größten Stäbte, die größten Städte hin und wieder gar feine zu ernennen haben. Es ift außer allem Zweifel, daß biefes Difverhalt= nif ein Rehler ber brittischen Staatsverfassung ift, ben man, wenn biefe Staatsverfaffung nicht nach und nach, sonbern auf einen Schlag entstanden wäre, vermieden, und ohne große Schwierigkeit und fonderliche Geistesanstrengung vermieden haben murbe. Da aber jezt eine Abanderung bes Suftems in diesem Punkt nicht ohne eine merkliche Alteration im Sange der öffentlichen Angelegenheiten, nicht ohne große Bewegungen im Lande, und vielleicht nicht ohne Gefahr einer Revolution vorgenommen werden könnte, so fragt sich bloß: ob es ber Mühe werth ift, bas ganze Schickfal einer fonst vortrefflichen Confti= tution aufs Spiel zu feten, um die Reform einer einzigen mangelhafe ten Seite zu bewirken? - Diese Frage hat bas Varlament bei allen

bas Gegentheil zu beweisen. Im einzelnen zu zeigen, wie alle biese Zwecke burch unfre Berfassung erreicht werben, wäre ich nicht im Stande, ohne ein Buch über den praktischen Theil dieser Berfassung zu schreiben. Ich führe die Lehre der Revolutionsgessellschaft hier bloß auf, damit man deutlich erkenne, wie diese Herren von der Constitution ihres Vaterlandes denken, und warum sich ihr Gesühl mit der Idee von einem Misbrauch der öffentlichen Gewalt oder von einer Landesnoth, die vielleicht eine in Cinstimmung mit ihren Wünschen verbesserte Constitution herbei sühren würden, so leicht und gern verträgt. Nunmehr ist es klar, weshalb sie nach dem neuen französischen Repräsentationssystem so ängstlich seufzen: wenn nur dieß erst erreicht wäre, meinen sie, würden auch die Folgen, die es in Frankreich nach sich zog, nicht ausbleiben. Es ist klar, daß sie das englische Parlament, wie weine bloße Form, wie weine leere Theorie, «

Bersuchen, welche seither gemacht worden find, das Repräsentations: fpftem zu modifiziren, verneinenb beantwortet. Und in ber That. wenn man bedentt, daß in einem Staat, wo die Reprasentanten ein= gelner Diftrifte von ihren Constituenten feine bestimmten Borforiften (mandats imperatifs, mit welchen eine mahre repräsentative Berfassung gar nicht bestehen kann), sonbern allgemeine und un= bestimmte Mandate erhalten, jeder Reprafentant im Grund Re= präsentant ber gangen Ration ift, und sogar senn soll; wenn man erwägt, daß nur wenige Theile von England gang ohne Repräs sentanten sind, und daß selbst diese nicht=repräsentirte Theile nicht ifolirt stehen, fondern burch die Aehnlichkeit ihrer Lage und ihres Antereffes mit ber Lage und bem Intereffe andrer, vielleicht benach: barten Theile, benen es an Reprafentanten nicht fehlt, und burch ihren Zusammenhang mit dem Ganzen, vor folchen Geseten und Ginrichtungen, Die zu ihrem alleinigen Schaben ausschlagen könnten, volltommen gesichert werden; wenn man auf bas Geschehene gurudigebt, und auf der einen Seite keinem einzigen Fall begegnet, wo irgend ein Distrift, irgend eine Stadt, irgend ein Flecken des Königreichs, barum, weil er keine ober verhältnismäßig zu wenig Repräsentanten hatte, verlegt worden ware, auf der andern Seite aber keinen fehler= haften Beschluß bes Parlaments, tein Geset von entschiedner Berberblichfeit ober von zweideutiger Gute findet, beffen Entstehung auch nur mit leiblicher Wahrscheinlichkeit aus biefer verrufenen Ungleichheit

»einen Schatten, « vein Gautelfpiel, « und wohl gar wie veine »Laft betrachten. «

Diese herren sehen etwas barein, systematisch zu versahren, und nicht ohne Grund. Sie muffen baher in biesem groben und handgreislichen Mangel in unfrer Repräsentation, in dieser haupte beschwerde, wie sie es nennen, nicht allein etwas an sich sehlerzhaftes, sondern auch einen Umstand sehen, der unfre ganze Regierung als unrechtmäßig darstellt, und geradezu für offene Usurpation erklärt. Eine neue Revolution also, die und von dieser unrechtmäßigen und gesehwidrigen Regierung befreite, wäre volltommen zu entschuldigen, wo nicht gar unumgänglich nothwendig. Wenn man den Grundsähen dieser Gesellschaft mit Ausmerksamkeit nachgeht, so wird man bald inne, daß sie bei einer bloßen Veränderung in den Formen der Wahl des Untershauses nicht stehen bleiben kann. Denn, wenn Volksrepräsentation oder Bolkswahl zur Rechtmäßigkeit jeder öffentlichen Macht

ber Repräsentation hergeleitet werden könnte; wenn man zulezt noch bas große Argument ber Reformatoren, daß ber Ginfluß bes Königs und ber Minister in die Bahlen, mithin auch in die Berathschlagun= gen des Parlaments geringer seyn würde, wenn die Repräsentation beffer vertheilt, (besonders in Ansehung ber ganz geringen Plate boroughs eingeschränkt) mare, naher beleuchtet, und mit ber Ginfüh= rung einer gleichförmigern Wahlmethobe, diesen in der brittischen, und in jeder vermischten Staatsverfaffung der Welt, gewiß unvermeid= lichen Einfluß ber Krone, zwar in etwas abnehmen, aber keines= weges verschwinden fieht: - fo fann man benen, die fich einer folchen Hauptveränderung, zumal in Zeiten allgemeiner Gährungen und einer zügellosen Neuerungesucht wiberseben, seinen Beifall schwerlich versagen, und sich nach unpartheiischer Abschäbung und Würdigung ber Erheblichfeit ber Beranlaffungen gegen bie Bebenflich= keit der Folgen, des möglichen Guten gegen bas mögliche Uebel, des fehr begränzten Bortheils gegen die unbegränzte Gefahr, nicht abgeneigt fühlen, in bas Gutachten einzustimmen, welches .. ein Mitglied bes Parlaments über die Motion bes Serrn Klood, der diese Repräsentationsverbefferung im vergangnen Sahre in Borschlag brachte, abgab: "Man follte diese Motion, so oft sie "jum Borfdein tame, auf hundert Sahr abjourniren." Anm. bes Ueberf.

unentbehrlich ift, so wird bas Oberhaus, auf einen einzigen Streich für unächt und ungültig von Anbeginn her erklärt. Dieß Haus ift alsbann gar kein Repräsentant der Nation, auch nicht einmal "zum Schein, ober der Form nach." Die Krone befindet sich in demselben schlimmen Falk. Umsonst mag sie bei der durch die Revolution sestgeseten Staatssorm Schutz gegen diese Herren suchen: die Revolution, zu der sie ihre Zustucht nimmt, bedarf seiner Stütze. Diese Revolution hat nach der neuen Theorie keinen sesten. Diese Revolution hat nach der neuen Theorie keinen sesten, weil sie ihre Entstehung einem Oberhause, das keinen andern als sich selbst repräsentirte, und einem Unterhause von eben der Art, wie das gegenwärtige, das heißt, "einem Schatten, und einem Gautelspiel« zu verdanken hat.

Etwas muffen fie burchaus zerftoren, wenn fie nicht glauben follen, baf fie umsonft existiren. Gin Theil unter ihnen will bie bürgerliche Gewalt burch Die geiftliche aufheben, ein andrer will bie geiftliche burch bie burgerliche untergraben. Sie feben febr wohl, bag biefe boppelte Berftorung ber Rirche und bes Staats bie fcredlichsten Folgen haben wurde, aber fie find fo erhigt von ihren Theorien, bag biefe Begebenheit mit allem, von ihnen felbft nicht bezweifelten, Ungluct, bas fie vorbereiten und bas fie begleiten murbe, ihnen, wie fie nur allzuoffenherzig eingestehen, nicht unangenehm fenn, und an bas Biel ihrer Bunfche ziemlich nabe grangen wurde. Ein Dann von großem Ansehen unter ihnen, und gewiß von großen Talenten, \*) fagt, indem er von einem vermeinten Bundnig zwischen ber Rirche und bem Staat fpricht: »Bielleicht werben wir abwarten muffen, bis bie burger= "liche Gewalt fallen wird, ehe bicfes unnatürliche Bundniß gerriffen werben fann. Freilich wird bieß ein ungludevoller Beit-»puntt fenn. Aber welche Convulfionen in ber politischen Welt vertruge man nicht gern, wenn fie einen fo munichenswerthen "Ausgang haben tonnten!« Dieß zeigt, mit welcher Stanbhaftigfeit

<sup>\*)</sup> Dr. Prieftlen.

biefe heeren ben größten Unfallen, bie ihr Baterland treffen können, ins Angesicht gu feben bereit finb.

Es ift nicht zu verwundern, baf fie bei folden Sbeen von ihrer vaterlandischen Constitution, bei biefer Geneigtheit, ihre gange Staate und Rirchenverfaffung ate unrechtmäßig und ufurpirt, ober im gunftigften Kalle als ein leeres Schattenfpiel gu betrachten, mit regem und leibenschaftlichem Enthusiasmus nach ieber auswärtigen Neuerung hafchen. So lange biefe Begriffe bei ihnen berricbend find, ift es auch umfonft, von ben Maximen ihrer Borfahren, von ben Aundamentalgefeten ihres Baterlandes, von ben Borgugen einer Conftitution, bie bie einzig gultige Probe einer langen Erfahrung bestanden, und fich burch gunehmenbe Staatsmacht und immer fleigenbe Nationalwohlfahrt bewährt bat, mit ihnen zu fprechen. Erfahrung verachten fie als bie Beisheit ungelehrter Menfchen: alle übrigen Ginwendungen bebeuten nichts. Sie haben unter ihrem Boben eine Mine gegraben, Die in einem furchtbaren Ausbruch alle Beifpiele bes Alterthums, alle Dbfervang, alle Statuten, alle Parlamentsaften, in bie Luft fprengen foll. Sie haben "bie Rechte bes Menichen." Gegen biefe finbet teine Berjahrung Statt, gegen biefe tann tein Bertrag binden: bei biefen gelten teine Ginfdrantungen, teine Bergleichevorfclage; bie geringste Abweichung von ber Strenge ihrer Forberungen, ift Betrug und Tyrannei. Umfonft fcmeichelt fich eine Regierung. in ber Ehrwürdigkeit ihrer langen Dauer, ober in ber Berechtig= teit und Gelindigkeit ihrer Proceduren gegen biefe neuen Rechte bes Menfchen Schut zu finden. Der Tabel biefer fpeculativen Ropfe, ber immer bereit ift, wenn bie Staaten nicht nach ihren Theorien gebaut find, trifft eine alte mohlthatige Regierung eben fo gut, als bie fcreienbfte Tyrannei, ober die frifchefte Ufurpation. Sie liegen im beständigen Rriege mit allen Regierungen, nicht um Diebrauche anzugreifen, fonbern blos, um bie Frage nach Befugnig und Bollmacht zur herrichaft abzuhandeln. nichts gegen bie ichwerfällige Feinheit ihrer politischen Metaphpfit. Mögen fie fich boch bamit in ihren Schulen beluftigen:

Aber fie follen nicht aus ihrer Sohle hervorbrechen, wie ein Sturm aus Often, alles vor fich wegfegen auf ber Erbe, und bie Brunnen ber großen Tiefe eröffnen, um uns zu erfaufen.

3d bin weit entfernt, bie mahren Rechte bes Menfchen in ber Theorie abzuläugnen, eben fo weit entfernt, fie in ber Ausübung zu verwerfen (wenn es in meiner Macht flunde, fie anertennen ober verwerfen zu laffen). Ich wiberfete mich eben barum ben falichen Ibeen von biefen Rechten, weil fie gerabe auf bie Berftorung ber mahren abzielen. Wenn burgerliche Gefellichaft jum Beften bes Menichen gestiftet ift, fo erwirbt ber Menich ein Recht auf alle bie Bortheile, welche bie Gefellichaft jum 3med hat. Bürgerliche Gesellschaft ift ein Institut, beffen Effeng Bohlthatigteit ift, und bas Gefet felbft nichts anderes, als Wohlthatigfeit nach einer Regel. Es ift bes Menfchen Recht, unter biefer Regel zu leben, es ift fein Recht, immer nach Gefeten behanbelt zu werben, weil er fich bestanbig unter feines Gleichen finbet, biefe mogen nun in öffentlichen Kunktionen ober in Privatbeschäftigungen begriffen fenn. Der Mensch hat ein Recht auf Die Früchte seiner Industrie, und auf die Mittel, feine Industrie fruchtbringend gu machen. Er hat ein Recht auf bas, mas feine Borfahren ermorben haben, auf die Ernährung und Erziehung feiner Rinder, auf Unterricht im Leben und Troft im Tode. Bu allem, mas er für fich felbst und abgesondert thun fann, ohne andre zu beeintrachti= gen , bagu hat er ein Recht, und außerbem hat er feine gerechten Anspruche auf einen billigen Antheil an allem, mas bie Gefellfcaft mit allen ihren Mitteln, Rrafte und Geschicklichkeit zu vereinigen, ju feiner Begluckung beitragen fann. In biefer Gemeinschaft haben alle Menichen gleiche Rechte: aber nicht alle auf

<sup>\*) . . . . . .</sup> Illa se jactet in aula Aeolus, et clauso ventorum carcere regnet;

gleiche Gegenstände. Der, welcher nur fünf Schillinge in die Societät einlegte, hat auf diese fünf Schillinge (und auf das, mas damit gewonnen wird) ein eben so vollständiges Recht, als der, welchem fünfhundert Pfund gehören, auf seinen größern An=theil. Aber nie hat er ein Recht auf eine gleiche Dividende an dem Gewinn, ben das gemeinsame Rapital schafft; und, wenn es nun vollends auf Macht, Ansehen und Einfluß in die Führung des Staats antömmt, so läugne ich schlechterdings, daß dabei von unmittelbaren Recht en des Menschen im bürgerlichen Ver=hältniß (benn nur von diesem Menschen spreche ich) die Rede seyn kann. hier muß alles durch Vertrag bestimmt werden. \*)

Wenn bürgerliche Gesellschaft burch Berträge entstanben ist, so muffen biese Berträge ihre Grundgesetze seyn. Diese Berträge muffen die Form und die Gränzen jeder Staatsverfassung, die unter ihrer Sanktion errichtet wird, bestimmen. Jede Art von gesetzgebender, richterlicher oder ausübender Macht, ist ihr Werk. Nur in einer Ordnung der Dinge, die diese Berträge hervorbrachten, ist eine solche Macht benkbar. Wie kann es einem Menschen einfallen, sich auf den gesellschaftlichen Bertrag zu berusen, wenn er Rechte ausüben will, die nicht einmal die Existenz

<sup>\*)</sup> Es hat mohl feine völlige Richtigkeit, bag ber Anspruch auf einen Antheil an öffentlicher Macht, nicht unter bie urfprünglichen Rechte bes Menschen gebort. Wenn ber Mensch in die burgerliche Gefellschaft tritt, bringt er aus feinem isolirten Auftande nichts von öffentlicher Macht mit, und tann also auch in seiner individuellen Qualität nicht ein Recht auf etwas haben, mas nur in ber Ber= bindung mehrer, und nur burch diese Berbindung eriftirt. Der gange Inbegriff ber öffentlichen Macht entspringt aus bem gefellichaft= lichen Berein, und eine jede Delegation berfelben ift fcon eine Birfung bes gesellschaftlichen Bertrages. Da nun bie Bebingungen biefes Bertrages an und fur fich willkuhrlich find, mithin eine un= begränzte Mannichfaltigkeit gesellschafnicher Formen zulaffen, fo geht auch bie Austheilung ber öffentlichen Macht gar nicht nach einem Prinein bes Rechts, fonbern nach einer Regel ber Klugheit vor fich: und fein Gingelner hat ben allergeringften rechtlichen Anspruch auf ben allergeringsten Theil biefer Macht, wenn ber allgemeine Bille nicht für aut findet, ihm folchen zu verleihen. A. b. U.

bes gefellichaftlichen Bertrages vorausfeben? Rechte, Die fogar biefem Bertrage schnurstracks zuwiber laufen? Einer ber erften Beweggrunde, eine burgerliche Gesellschaft zu errichten, eine ber erften Fundamentalregeln einer folden Beidellichaft ift, »baf Niemand Richter in feiner eigenen Sache fenn foll.« Bermoge biefes Grundgefetes entfagt jeder einzelne, einmal für immer bem erften Rundamentalrecht bes unverbundeten Menfchen, für fich felbft zu entscheiben, und feine Sache nach eigner Billführ burdzufechten. Er entfagt allen Ansprüchen auf bie natürliche, unbeschränfte Souveranitat über feine handlungen. Er gibt fogar, wenn auch nicht ganglich, boch in großem Dage, bas Recht ber Selbstvertheibigung, Die alteste Roberung feiner Ratur, auf. Der Menich fann nicht bie Rechte eines ungeselligen und eines gefelligen Buftanbes zu gleicher Beit ge-Damit nur Recht überhaupt gelte, thut er Bergicht auf feine Befugniß zu bestimmen, mas gerade in ben Puntten bie für ihn bie allerwesentlichften find, Recht ift. Damit er nur über einen Theil feiner Freiheit mahrhaftig bisponiren fonne, legt er bie gange Maffe berfelben in ben gemeinschaftlichen Schat ber Gefellichaft nieber.

Staaten find nicht gemacht, um natürliche Rechte einzuführen. Die in völliger Unabhangigfeit von allen Staaten existiren fonnen. und wirklich existiren, und in viel größrer Rlarheit, und in einem weit höhern Grabe abstrafter Bollfommenheit eriftiren. Aber eben in ihrer abstratten Bollfommenheit liegt ihre prattische Unzuläng= So lange ber Mensch ein Recht auf alles hat, mangelt es ihm an allem. Staaten find Runftstude menfolicher Beisheit, um menschlichen Bedürfniffen abzuhelfen. (in Gefellichaft) hat ein Recht zu verlangen, bag feinen Beburfniffen burch menschliche Beisheit abgeholfen werbe. Unter biefen Bedürfniffen ift eins ber bringenbsten, bag es für menschliche Leibenschaften, bie im außergefellschaftlichen Buftanbe ichrantenlos muthen, einen Bugel gebe. Wenn bie Gefellichaft bestehen foll. ift es nicht hinlanglich, bag bie Leibenschaften bes Ginzelnen v. Genn, Schriften I. 8

gehorchen: auch wenn ber vereinigte Hausen, auch wenn eine große Masse wirft, ist es schlechterbings nothwendig, daß ihren Reizungen oftmals Wiberstand geleistet, ihrem Willen Einhalt gethan, ihrer Begierde eine Gränze gesezt werde. Dies kann nur durch eine Gewalt von aussen, nicht durch eine solche geschehen, die in ihrer Ausübung demselben Willen und benselben Leibenschaften, die sie im Zaum halten und unterdrücken soll, unterworfen ist. Bon dieser Seite betrachtet, gehören die Einschränkungen bes Menschen so gut als seine Freiheiten unter seine Rechte. \*) Da aber die Grade der Freiheit und Einschränkung nach Zeit und Umständen wechseln müssen, so können sie unmöglich vermittelst einer abstrakten Regel sestgesezt werden: und nichts ist abgeschmackter, als darüber in der Boraussehung einer solchen Regel zu räsonniren.

Bon bem Augenblick an, ba bie geringste kunftliche (ober nur willführliche) Einschränkung bas volle natürliche Recht bes einzelnen Menschen, sich selbst zu regieren, angreift, tritt eine neue Ordnung ber Dinge ein. Bon biesem Augenblick an, wird bie ganze Organisation bes gesellschaftlichen Systems ber Gegenstand einer Berechnung nach Regeln ber Zweckmäßigkeit. Eben bestwegen muß die Anordnung eines Staats und die Austheilung ber Macht in bemselben, bas Werk ber geübtesten hand, und bes vielseitigsten Talents seyn. Sie erfordert eine tiese Einsicht in die menschliche Natur und menschlichen Bedürfniffe, und eine

<sup>\*)</sup> Dieser Sat ist zu unbestimmt ausgebrückt, und baher höchst bunkel. Wenn von ben Rechten ber Menschen insgesammt in so fern sie Mitglieder einer bürgerlichen Gesellschaft sind, die Rede ist, so ist es freilich wahr, daß die Einschränkungen aller und eines jeden, zu den Rechten aller und eines jeden gehören. Soll aber diese Formel einen richtigen Sinn geben, so können sich Einschränkungen und Rechte nicht in Einer Person besinden. Es gehört zu den Rechten eines jeden, daß es Einschränkungen der Rechte eines jeden andern gebe. Dagegen verleitet der Burkische Ausdruck zu der unrichtigen Auslegung, daß die Einschränkung unter die Rechte des jenigen gehöre, welchen sie trifft. Dies würde aber ein falscher Sinn, oder vielmehr gar kein Sinn seyn.

sehr genaue Kenntnist von all ben Umständen, welche bie Zwecke, benen bie große Maschine ber bürgerlichen Gesellschaft gewibmet ist, befördern oder stören können. Der Staat braucht, wie die Individuen, Nahrung für seine Kräste und heilmittel für seine Krankheiten. Was hilft alles Disputiren über das abstrakte Recht eines Menschen auf Lebensmittel und Arzneien? Die große Frage ist, auf welche Art man sie anschaffen und beibringen kann: und wo über diese Frage berathschlagt wird, da werde ich den Dekonomen und den Arzt allemal lieber sehen, als den Prosessor Methaphysik.

Die Wiffenschaft, einen Staat zu bauen, ober wieberherzustellen, ober zu verbeffern, tann wie jebe anbre Erfahrungswiffenschaft a priori nicht gelehrt werben; und bie Erfahrung, bie und in biefer blog prattifden Biffenschaft unterrichten foll, barf teine turze Erfahrung feyn. Moralische Ursachen außern ihre mahre Wirkungen nicht immer auf ber Stelle: oft wirb bas, was im erften Augenblick nachtheilig operirte, in feinen entfernten Folgen heilfam und vortrefflich; und biefe Bortrefflichteit tann fogar aus ben folimmen Birfungen, Die fich im Anfange zeigen, Ebenso häufig findet fich bas Gegentheil: und bie einladenoften Plane, unter ben gunftigften Aussichten eingeführt, nehmen oft ein schmähliges und jammervolles Enbe. in einem Staat verstectte, fast unsichtbare Ginwirkungen, Um= stande, die beim ersten Anblick gang geringfügig scheinen, und von benen boch ein großer Theil feiner Wohlfahrt ober feines Berfalls wefentlich abhangt. Da alfo bie mahre Staatstunft eine an fich fo prattifche, fo gang auf prattifche Zwecke gerichtete Biffenschaft ist, ba sie Erfahrung und so viel Erfahrung erfor= bert, als ber icharfite und unermublichfte Beobachter im Lauf eines gangen Lebens nicht erwerben fann: fo follte mohl niemand ohne unenbliche Behutsamfeit ein Staatsgebaube nieberzureiffen magen, bas Sahrhunderte lang ben 3mccten ber gefellichaftlichen Berbindung auch nur leidlich entsprochen hat ober es neu zu 8 \*

bauen, ohne Grundriffe und Mufter von entichiedner Bolltommenheit vor Augen zu haben.

Benn jene metaphysischen Rechte bes Menschen in bas burgerliche Leben übergehn, fo werben fie wie Lichtstrahlen, bie in ein bichteres Medium bringen, nach unwanbelbaren Raturgefegen von ihrem geraben Bege abwärts gebrochen. Wahrlich in ber bicken, labyrinthifchen Maffe menfchlicher Angelegenheiten und menichlider Leibenschaften muffen jene urfprunglichen Befugniffe fo mannichfaltige Abanderung erleiben, bag es thoricht wirb, fie zu behandeln, als wenn fie in ihrer einfachen Geftalt beharren tonnten. Die Natur bes Menschen ift verwickelt. ftanbe bes gesellschaftlichen Lebens find unenblich zusammengesezt: eine einfache Anordnung, eine einseitige Richtung ber Kraft stimmt baber weber mit bes Menfchen Ratur, noch mit feinen 3mecten. Wenn ich hore, bag man in neu zu errichtenben Berfaffungen nach Ginfachheit ftrebt, und mit Ginfachheit prabit, fo zweifle ich teinen Augenblick, bag bie Wertmeifter ichamlosunwiffend in ihrer Runft ober ftrafbar = nachlägig in ihrer Pflicht find. Einfache Regierungsformen find allemal mangelhaft, und muffen mangelhaft fenn, eben barum, weil fie einfach find. Benn man bie Gesellschaft aus einem isolirten Gesichtspunkte ansieht, fo haben alle biefe einfachen Formen etwas unendlichan= giehendes. Allerdings murben fie einen einzelnen abgefonderten 3mect weit vollkommener erreichen, als bie zusammengesexten Kormen ihre complicirte Bestimmung. Aber es ift beffer, baß man ben Endzweck bes großen Gangen, wenn auch nur unvollftanbig, wenn auch nur auf Umwegen erftrebe, als bag neben ber angftlichften Sorgfalt für einzelne Theile eine entschiedene Bernachläßigung anderer Plat greife, ober mohl gar über bie Berzärtelung eines Lieblingsgliebes alle übrigen Glieber wesentlich verlegt, und vielleicht gerftort werben.

Die eingebilbeten Rechte biefer Theoretiter find lauter Ertreme: und jemehr fie im metaphyfifden Sinne mahr find, besto mehr sind sie im moralischen und politischen falsch. \*) Die Rechte, des Menschen liegen in einer gewissen Mitte, die sich zwar unterscheiden aber schwer angeben läßt. Die Rechte des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft kennen nichts anders sewn, als seine wahren Bortheile; und diese ergeben sich gewöhnslich nur aus einer sehr mühsamen Schätung und Bergleichung zwischen Gewinnst auf einer, und Gewinnst auf der andern Seite, oft zwischen Gewinnst und Berkuft, zuweilen zwischen Berluft und Berlust. — Politische Bernunft ist das Princip einer moralischen Rechentunst, einer Wissenschaft, moralische Größen, nicht metaphysisch, oder mathematisch, sondern moralisch zusammenzusesen, und abzuziehn, zu vervielsachen und zu theilen.

<sup>\*)</sup> Die Pracision ber Begriffe, und baber auch ber philosophischen Sprache, worin wir Deutschen es unläugbar allen anbern Nationen auvor thun, wurde nie jugelaffen haben, daß wir den fehr mabren Gedanken, der in dieser Periode verhüllt liegt, in biesen schwankenben, . bunteln, beinahe rathselhaften Ausbruck getleidet hatten. Da wir ge= wohnt find, unter bem Borte Recht nur bas ftrenge Recht (bas. welches ber sogenanten vollkommenen Pflicht correspondirt) zu verstehen, fo wurde es bei uns teinen Ginn haben, von einem Rechte gu fprechen, bas in einer Rucksicht mahr, und in einer andern falfch mare. Wir murben daber, um Burte's Ibee mit moglichfter Richtigfeit barguftel= Ien, fagen muffen: "bie Rechte, welche biefe Theoretifer chimarischer Beise für alles halten, find nichts als Extreme. Da es in ber mo= ralischen Welt noch ganz andre Befugnisse, in der politischen noch gang andre Regeln geben muß, fo find biefe Rechte fur ben, ber eine Staatsverfaffung ju errichten hat, ungureichend, und werden, wenn er sie als seine ein zige Richtschnur annimmt, falsche Resultate geben."

Es gibt in dem ausgebreiteten Felde des praktischen Begriffs der Erlaubtheit drei sehr erkenntliche Gradationen, die in dem ganzen Burkischen Raisommement zwar vielfältig angedeutet, aber nirgends mit gehöriger Schärse abgesondert sind. Principien des Rechts moralische Besugnisse und Borschriften der Klugheit. Die logische Sphäre eines jeden dieser drei Begriffe wird in derselben Ordnung, in der sie hier ausgesührt sind, kleiner oder in umgekehrter Ordnung größer. Alles nämlich, was mit den Regeln der Klugheit übereinstimmt, muß (insosern wir immer in dem allgemeinen Bezirk des Erlaubten bleiben) mit den Gesetzen der moralischen Ordnung und

In ben sophistischen Theorien bieser Neuerer wird bas Recht bes Bolts fast immer mit seiner Macht verwechselt. Freilich kann dem großen hausen in einem Staat, wenn er sich in Bewegung sezt, nichts wirksam widerstehen. Aber beshalb hat boch, so lange noch Recht und Macht nicht Eins sind, die ganze Boltsmasse kein Recht, das mit Moralität und Tugend, kein wahres Recht, das mit der obersten aller politischen Tugenden — ber Rlugheit unvereindar ware. Die Philosophie bes wahrhaft ersleuchteten Kopfs kann dem Menschen kein Recht auf das, was

mit ben Principien des strengen Rechts vereindar seyn: und diesen legtern muß nichts widerstreiten, was nach moralischen Gesetzen erlaubt ist. — Aber es gilt nicht umgekehrt, daß alles, was nach Principien des Rechts geschehen kann, auch mit den Forderungen der Moralität, noch weniger, daß es mit den Regeln der Alugheit bestände: oder daß auch nur alles, was kein moralisches Gesetzerwirft, den lezteren ansgemessen wäre.

Wenn ich mich, um meine Zbee anschaulicher zu machen, einer Methobe, die schon in ber Logik gebraucht worden ist, bedienen dürste, so würde ich diese Gradation durch folgendes Schema darzustellen suchen, welches das ganze Gebiet des Begriffs der Erlaubtheit umsfassen und bezeichnen soll.

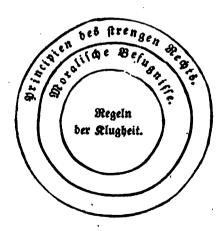

feine Bernunft verwirft, auf bas, was feine Glückfeligkeit zerftort, einraumen. Denn wenn gleich ein fcerzhafter Schriftfteller fagt:

Dieses Schema zeigt, wie die Sphäre der (erlaubten) Klugheit ganz in den beiden andern Sphären, die Sphäre der moralischen Bessugniß ganz in der Sphäre des strengen Rechts eingeschlossen ist; wie aber nur nur ein Theil der Sphäre des strengen Rechts in den beiden andern Sphären, und ein Theil der Sphäre der moralischen Besugsniß in der Sphäre der Klugheit liegt. Es zeigt zugleich, daß die Principien des Rechts in so weit sie nicht in eine der andern Sphären eingreisen, die Extreme der erlaubten Handlungen sind, dagegen die Sphäre der (erlaubten) Klugheit der wahre Bereinigungspunkt aller praktischen Weisheitsprincipien in jedem Sinne dieses Worts ist.

Die Unbestimmtheit, Berworrenheit und Dunkelheit, die in manscher Stelle des Burkischen Raisonnements liegt, rührt größtentheils daher, daß er dem Ausdruck: "Recht," nicht seine reine Bedeutung ließ, sondern ihn bald in dieser, bald in der viel weitern und schwanskendern von moralischer Besugniß, bald in der ganz unzulässigen von Uebereinstimmung mit den Regeln der Klugheit, gebrauchte. Dieß ist auch die Ursache, wedhald er — trotz seiner ausdrücklichen Erklärung, daß es ihm nie einsallen würde, die wahren Rechte des Menschen anzugreisen — oft den Berdacht gegen sich erregt hat, und sehr häusig beschuldigt worden ist, daß er diese Rechte verspotten wolle.

Das Lächerliche in dem Berfahren derer, die die neue Constitution von Frankreich auf bas, mas fie bie Rechte bes Menschen nannten, zu erbauen Willens waren, lag nicht in ihrem Forschen nach biesen Rechten und in ihrer Chrfurcht vor ihnen. Wenn biefes Forschen auch ohne Erfolg, wenn biefe Ehrfurcht auch schwarmerisch gewesen ware, fo hatten fie allemal, wo nur nicht Beuchelei im Spiele war, Beifall' und Achtung verdient. Aber daß sie mit diesen Rechten auszureichen gebachten, baf fie mit diefen blofen Rechten ausgerüstet einen Staat, der noch ganz andre Materialien erforbert, zu errichten traumten, das mar das Kindische in ihrem Unternehmen. Der, welcher eine Kahrt burch ben unermeßlichen Ocean wagen will, und bamit anfängt, daß er fich ben Polarstern bekannt macht, wird von keinem Sachverständigen getadelt werden! aber wenn er hier feine Borbereitung endigt, wenn er im thörichten Bertrauen auf biefe leere Praliminartenntniß, ohne Steuerruber, und Rompag, Tohne Seeuhr, und Charten, in einer leichten Barte bie Reife um die Belt beginnt, so wird er als ein Idiot verlacht, und zeitig genug als ein Lollfühner gestraft werden. A. b. Ueb.

\*Last dem Poeten boch Freiheit, sobald es ihm Ernst ift, zu fterben« \*).

als er von einem sprach, der bei kaltem Blute in den flammenben Aetna sprang, so ist dieß eine poetische Licenz und noch obenein eine solche, die die Privilegien des Dichters kaum rechtfertigen können: mag es aber ein Dichter, ober ein Geistlicher ober ein Staatsmann seyn, der sich ein solches Berfahren erlaubt, mich würden andre Grundsähe, die ich für weiser halte, weil sie menschlicher und wohlthätiger sind, antreiben, den Mann lieber zu retten, als mit der Gelassenheit eines neumodischen Beobachters einen eisernen Schuh zum Denkmal seiner Tollheit auszubewahren.

Wenn die jahrlichen Freiheitspredigten, auf welche fich ein großer Theil meiner Betrachtung bezieht, auch nicht bie Rolge haben, bag fie bie Denfchen burch bie immer = wiebertehrenbe lebhafte Erinnerung an bas Bergangene aus ihrer gegenwärtigen Rube aufftoren, fo werben fie boch ficherlich manchen, um bie Grundfate, auf welche die Revolution gebaut ift, und um bas eigentliche mobithatige in biefer Begebenheit bringen. Ich geftebe es frei: ich habe bies beständige Geschwätz von Wiberstand und Revolution immer gehaft: ich tann es nicht ertragen, bag man Die legte Argnei eines Staats in fein tagliches Brob zu vermanbeln fucht. Dies führt ein gefahrliches Rranteln in bie gange Lebensweise bes gesellichaftlichen Korpers ein. Merturialmittel werben, ftatt für verzweifelte Rrantheiten aufbewahrt zu bleiben, nach und nach in gewöhnliche Speife verkehrt, und Cantharibentrante ju Anfachung unferer Freiheitellebe, wie gemeines Baffer verschluckt.

Wenn diese Arzeneisucht überhand nimmt, so ist es kein Wunsber, daß die eigentlichen Springsedern solcher Kräfte, die bei großen Gelegenheiten hervorgehen sollen, weil sie unaufhörlich angespannt und für nichtswürdige Chimaren abgenuzt werden, erschlaffen und nachlassen. Bei den Römern war die Zeit der

<sup>\*)</sup> Liceat perire poetis.

gebulbigften Knechtschaft gerabe bie, wo Detlamationen über Enrannenmord bie gewöhnlichen Redelibungen ber Schuliugend ma-Im gewöhnlichen Lauf ber Dinge und in einem Staat wie ber unfrige hat biefe Schwarmerei allemal verberbliche Birfungen, verberblich für bie Sache ber Freiheit felbit, bie fich burch gugellofe Ausschweifungen zu Grunde richtet. Raft alle hochfliegende Republitaner meiner Beit find über turg ober lang bie entichiebenften Unhanger bes Sofes geworden \*\*), und haben bas Befcaft eines langfamen, mäßigen, aber praftifchen Biberftanbes benen unter und überlaffen, bie fie, berauscht von ihren ftolgen Theorien, für nichts befferes als Sofichrangen angefeben hatten. Ich fage nichts von ber Beuchelei, Die fich immer zu ben übertriebenften Spekulationen halt, weil es bem, ber fest entichloffen ift bei Borten ftehen zu bleiben, wenig foftet, fich ber erhabenften Borte zu bebienen. Wenn auch nichts als Leichtsinn, und fein Betrug, folden ausgelagnen Suftemen zum Grunde liegt, ber Ausgang ift immer berfelbe. Sobald biefe Schulgelehrten bemer= fen, daß ihre hochgespannten Grunbfage ba, wo es auf gemilberten, und, fo zu fagen, burgerlichen und gefehmäßigen Biberftand antommt, nicht amvendbar find, fo geben fie lieber gleich alle Art von Wiberftanb auf. Sie wollen Krieg und Revolution haben, ober fie wollen nichts. Da fie feben, bag ihre politischen Entwurfe in bie Umftanbe unter benen fie leben nicht paffen, fo werben fie gegen alle Grunbfate ber öffentlichen Wohlfahrt gang gleichgultig, und find immer bereit, einem fehr geringen Bortheil bas, mas in ihren Augen nur einen fehr geringen Werth hat, Einige find freilich ftanbhafter und ausbaurenber: aufzuopfern. aber bas find ruftige Wintelpolititer, bie von allen öffentlichen Befcaften entfernt leben, und folglich nicht in bie Berführung tommen , ihren Lieblingsibeen untreu zu werben. Gie haben beftanbig eine Beranberung in Kirche ober Staat, ober in beiben

<sup>\*)</sup> Cum perimit saevos classis numerosa tyranuos.

<sup>\*\*)</sup> Eine Bahrheit, die sich auch in neuester Zeit vielsach bewährt hat. Der Herausgeber.

aualeich vor Augen. Wenn bies ber gall ift, fo find fie allemal unzuverläßige Gefährten und ichlechte Burger. Denn ba fie auf ihre fvetulativen Projette einen unendlichen Werth, auf die gegenmartige Berfaffung bes Staats gar teinen legen, fo ift bas befte. was man von ihnen zu erwarten hat, bag fie fich gar nicht barum befummern. Sie finden in einer guten Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten tein Berbienft, und achten es nicht ber Mühe werth, eine ichlechte zu tabeln: fie freuen fich fogar über bie leztere, weil fie einer Revolution gunftiger ift. Der Berth ober Unwerth jedes Menichen und jeber handlung, und jedes politischen Princips wird nur aus bem einzigen Gesichtspunkt ber Tauglichfeit ober Untauglichfeit zu ihren Beranberungsprojeften beurtheilt. Daber halten fie es heute mit ber gewaltsamften Ausbehnung ber toniglichen Prarogative, morgen mit ben wilbesten Freiheitsbegriffen ausgelaffener Demotraten, und gehen von einer Seite auf die andere ohne irgend eine Rucksicht auf Sache, Perfonen ober Parteien über.

Frankreich ist jezt in ber Erise einer Revolution und auf bem Uebergange von einer Regierungsform zu einer andern: bie Gattung von Leuten, Die ich hier schilbere, tann fich also bort nicht in ber Gestalt zeigen, in ber sie bei uns erscheint: bei uns ift fie ftreitenb, bort ift fie triumphirenb, und Jebermann weiß jegt mas fie vermag, wenn ihre Macht ihrem Billen angemeffen ift. bin weit entfernt, bas, mas ich gefagt habe, auf eine einzelne Claffe von Menichen, ober auf alle Menichen einer gewiffen Claffe einzuschranten. Das fen fern von mir! Diefer Ungerechtigkeit bin ich fo wenig fabig, als jener Ausschweifungen. 3d für mei= nen Theil tann freilich nie mit Leuten, welche Extreme zu ihren Principien machen, und unter bem Namen ber Religion wilbe und gefahrvolle politische Maximen vortragen, gemeinschaftliche Sache machen. Das schlimmfte bei biefer Revolutionspolitit ift immer: baf fie Die Bemuther abhartet, um fie zu ben verzweifelten Entidluffen vorzubereiten, zu benen man in ber außerften Roth bisweilen feine Buflucht nehmen muß. Da biefe außerfte

Roth aber vielleicht nie vorhanden senn wird, so empfängt die Seele den verderblichen Eindruck umsonst: und bas moralische Gefühl wird zerstört, ohne daß ein politischer Zweck durch das Einimpsen der Bösartigkeit befördert würde. Diese Leute sind so voll von ihren Theorien über die Rechte des Menschen, daß sie seine Natur ganzlich vergessen haben. Ohne dem Bertande eine einzige neue Bahn zu eröffnen, haben sie alle die Zugänge verstopst, welche zum herzen sührten. Sie haben in sich selbst und in benen, welche ihren Lehren folgen, alle wohlgeordeneten sympathetischen Neigungen des Gemüths umgekehrt und ausgerottet.

Diefer Geift und nichts als biefer Geift athmet in bem gangen politischen Theil jener berühmten Old-Jewry = Predigt. fcwörungen, Blutbaber, Meuchelmord, find für gewiffe Leute ein nichts bedeutender Preis, wenn eine Revolution zu ertaufen Eine wohlfeile, unblutige Reform, eine schulblose Freiheit buntt ihrem verwöhnten Gaumen icaal und unichmacthaft. muffen schlechterbings große Berwandlungen vortommen, es muß Larm und Prunt und Theaterftreiche abgeben, es muß ein furchtbares Schauspiel aufgeführt werben, um bie Einbilbungefraft aus ihrem Schlummer zu merten, fie aus ber langen Erftarrung zu reißen, zu welcher ber ichläfrige Benug einer vieljahrigen Sicherheit, und die lebenlofe Stille einformiger Boblfarth fie verbammt hatte. In ber frangofischen Revolution fand ber politische Prediger alles, mas er suchte. Diese Begebenheit breitet eine jugendliche Barme über fein ganges Wefen aus. Gein Enthufiadmus entzündet fich immer mehr, je weiter er fortichreitet. Beim Soluß feiner Rebe fteht er in bellen Klammen. Dann erblickt er von ber beilgen Sobe feiner prophetischen Rangel, wie in einem Luftprofpett eines gelobten Landes, ben freien, gesitteten, glucklichen, blühenden Buftand von Frankreich, und bricht in folgende Entzudung aus :

"Beld eine thatenreiche Periode ift bie gegenwärtige! Mein berg ift voll Dantes, baf ich fie erlebt habe. Fast mochte ich

»fagen: herr, nun lässest bu beinen Diener in Frieden »fahren, benn meine Augen haben beine Erlösung »gesehen. — Ich habe erlebt, daß allgemeine Berbreitung »bes Lichts ben Aberlgauben und ben Irrthum untergraben hat. »— Ich habe es erlebt, daß breißig Millionen Menschen herze »haft das Joch abschüttelten, und mit unwiderstehlicher Stimme »nach Freiheit riefen: daß sie ihren König in ihrem Eriumphe aufzug einführten, und daß ein uneingeschränkter Monarch »sich an seine Unterthanen ergeben mußte.«

Che ich weiter gehe, tann ich nicht unbemertt laffen, bag Dr. Price Die gewaltige Erleuchtung, Die er in feinem Beitalter erworben und weiter verbreitet hat, fehr über ihren Werth erhebt. Das vorige Sahrhunbert icheint mir um nichts weniger aufgetlart gewefen zu fenn. Es brachte, obgleich an einem anandern Ort, einen eben fo mertwürdigen Triumph hervor, als ber, welchen bie Revolutionsgesellschaft feierte, und einige ber vornehmften Predigern bamaliger Zeit nahmen einen eben fo lebhaften Antheil baran, als Dr. Price an bem Triumph in Frankreich. Bei bem Berhor bes bekannten Sugh Peters \*), wurde unter andern ausgefagt, bag bicfer Apostel ber Freiheit an bem Tage, ba Ronig Carl I. nach London gebracht worben war, um verurtheilt zu werben, ben Eriumphaug angeführt 3d fah, fagt einer ber Beugen, ben Rönig in einer hatte. Rutiche mit feche Pferben und Peters im Triumph vor bem Rönige herreiten. Dr. Price fpricht als hatte er eine neue Entbedung gemacht, und er folgte blod einem altern Beispiel: benn nach ber Eröffnung bes Processes gegen ben Ronig hielt ber Borlaufer unfere Propheten, ber nämliche Dr. Petere in ber toniglichen Rapelle ju Bhitehall, (er hatte fich feinen Schauplas

<sup>\*)</sup> Hugh Peters war der Raplan des Cromwell, ein wüthender' Schwärmer und erklärter Feind, nicht blos des Königs, sondern aller Königlichen Herrschaft. Nach der Mestauration Carls des Zweiten, im Jahr 1660, wurde ihm der Proces gemacht, und der Kopf abgesschlagen.

triumphirend genug ausgesucht) ein langes Bebet, welches er mit folgenden Worten schloß: »Ich habe zwanzig Jahre lang gewbetet und gepredigt. Aber jegt tann ich mit bem alten Simeon »fagen; Berr, nun läffest bu beinen Diener in Frieben fahren, »benn meine Augen haben beine Erlöfung gefeben.« genoß nun freilich bie Kruchte feines Gebets nicht; benn er ichieb weber fo fruh als er munichte, noch in Frieden: er marb (mas ber himmel von jedem feiner nachfolger in Gnaben abwenden wolle) felbst bas Opfer bes Triumphs, ben er als Priefte angeführt batte. Dan ging zur Beit ber Restauration zu bart mit biefem armen Manne um: aber wir find feinem Unbenten und feinen Leiben bie Gerechtigkeit foulbig, bag er eben fo viel Auftlarung und Gifer befag, und ben Aberglauben und Irrthum, ber ber Erreidung feines 3medes im Bege ftant, eben fo fraftig untergraben hatte, ale irgend einer feiner Schuler und Rachfolger in biefem Jahrhundert, bas fich fo gern ben Ruhm, bie Rechte bes Menfchen zu tennen, und bie glanzenben Fruchte Diefer Erkenntniß ausschließend zueignen möchte.

Nachdem der merkwürdige Ausfall des Old = Jewry = Predigers, von jener begeisterten Rebe im Jahr 1648 nur in Zeit und Ort verschieden, vorüber war, erhoben sich die Mitglieder der Revolutionsgesellschaft, die Baumeister neuer Staatsversassungen, die heldenmüthigen Monarchenstürzer, und Regentenwähler, und Triumphirer über Könige, im Selbstbewußtseyn eines gerechten Stolzes auf die hohen Einsichten, die sie in so reichem Maße erhalten hatten, von ihren Sitzen, und eilten, das neu=ausgegangne Licht über die Welt zu verbreiten. Aus der Kirche der Old-Jewry begaben sie sich in die London = Tavern, wo derselbe Dr. Price, in welchem der Dunst des prophetischen Oreisusses noch nicht versslogen war, die berühmte Glückwünschadresse vorschlug, welche durch Lord Stanhope an die National = Versammlung besördert wurde.

Mich buntt, ein Prediger ber Religion bes Friebens, ent= weiht jenen ruhrenben prophetischen Ausruf, mit welchem ber

Stifter biefer Religion bei feiner erften Ericheinung im Tempel bearuft marb, wenn er ihn in unnaturlicher Begeifterung auf bas idredenvollfte, graufamfte, und nieberfclagenfte Schaufpiel anwendet, bas jemals Mitleib und Entfegen in einer menfchlichen Bruft geweckt hat. \*) Diefes »Einführen im Triumph,« welches ben Rebner zu einer fo unheiligen Entzuckung hinriff, mußte ein Sianal ber Emporung für bas sittliche Gefühl jebes mohlgearte= ten Gemuths fenn. Berichiebene Englander maren, in Erftaunen und Abideu verloren, Reugen biefes unerhörten Triumphs. war ein Schauspiel, abnlich einem Aufzuge amerifanischer Bilben. wenn fie von einem wohlgelungnen Gemetel, bas fie einen Sieg nennen, nach Ononbago gurudtehren, und ihre ungludlichen Gefangenen gebeugt und erbrudt unter ben Befdimpfungen und Rauftidlagen von Beibern, wilber als fie felbit, in butten führen. wo rings umber bie hirnschabel ber Erfdlagenen ihr nabes Schickfal ihnen zuwinken: - weit ahnlicher einen folchen, als bem Eriumphpomp einer gefitteten, friegerifchen Ration, wenn anders

<sup>\*)</sup> Die Verführer bes französischen Bolks haben badurch, daß sie seit drei Jahren Gräuel auf Gräuel häusten, und jede ihrer Schandsthaten zu einem Gerüst machten, worauf sie andre und größre Schandsthaten thürmten, hinlänglich dafür gesorgt, daß der Hauptgegenstand der solgenden Schilderungen, die Begebenheiten vom 5ten und 6ten October 1789, den tiesen und schauervollen Eindruck jezt nicht mehr machen, den sie zu einer Zeit, wo man noch mit voller Wahrheit sagen konnte:

Non viget quidquam simile aut secundum. nirgends versehlen konnten. Indessen ist selbst das, daß diese Scenen die ersten ihrer Art in der civilisirten Welt waren, ein Umstand, der sie au einem der merkwürdigsten Punkte in der Seschichte dieser beisspiellosen Revolution macht. Für das Sesühl der leidenden Personen waren sie vielleicht schrecklicher, als irgend eine der solgenden, weil der Stackel des Schmerzens und der Schmach der unter so mannichsaltisgen Schlägen und in einer solchen Ginförmigkeit der Qualen und Geschren aller Art gewaltig abgestumpst werden mußte, hier noch so frisch und ties verwunden konnte. In mehr als einer Rücksicht versdienten diese Thaten daher, von einer Meisterhand gezeichnet zu werden.

eine gesittete Nation, ober irgend ein Mensch ber noch einen schwaden Ueberrest von Großmuth in sich fühlt, jemals fähig ware, ben Gefallenen und ben Gefrantten zum Gegenstande eines perfonlichen Triumphs zu machen.

Dieß, mein Freund, war nimmermehr ber Triumph Frantzeichs. Ich kann nicht aufhören zu glauben, daß biese Begebenheiten die Nation im Ganzen mit Schrecken und Scham erfüllt haben. Ich kann nicht aufhören zu glauben \*), daß die Nationals Bersammlung in ihrer Unfähigkeit die Urheber bieses Triumphs ober die Theilnehmer an demselben zu bestrafen, ihre größte Erniedrigung sinden, und daß sie in einer Lage seyn muß, wo jede freie und unpartheiische Untersuchung dieser Gräuel schlechterdings unmöglich ist. Die Umstände, unter denen die NationalsBerssammlung eristirt, sind ihre Nechtsertigung für ihr Betragen bei dieser That: aber es gehört ein verderbtes Gemüth dazu, um freiwillig das gut zu heißen, was die Mitglieder jener Versammslung ertragen mußt en.

Laßt und einen Blick auf biese tyrannnisirten Tyrannen werfen. Zum Gauckelspiel leerer Berathschlagungen verdammt, saffen sie alle ihre Beschlüsse unter dem eisernen Scepter einer unerbittlichen Nothwendigkeit. Sie sien in der Mitte ihred Reichs als säßen sie im Mittelpunkt einer fremden Republik; sie haben ihre Residenz in einer Stadt, deren seize Bersassung weder von ihrem Könige, noch von ihrer gesetzebenden Gewalt ausgestoffen ist. Sie sind umringt von einer Armee, die weder der Wille der Krone, noch der ihrige zusammen berusen hat, und von der sie, wenn es ihnen einfallen sollte, sie abzudanken, auf der Stelle selbst abgedankt werden würden. Da siehen sie nun, nachdem alles unter ihnen, was noch Mäßigung kannte und Mäßigung in die Gewalt gebracht hätte, vor einer Mörderbande

<sup>\*)</sup> Er tannte ben Bericht bes Herrn Chabroub, und bie barauf folgenden Debatten im Ottob. 1790 noch nicht.

Anm. bes Ueberf.

geflohen ift, - ber Auswurf und bie Sefen ber wilbgahrenben Maffe, zum Schein geleitet, und geführt von folden, bie fie auch nicht einmal eines verftellten Butrauens murbigen. Da figen fie, aller Gefetgebung jum Spott, und wiederholen in ihren Defreten bie Worte berer, Die fie verabicheuen und verachten. Selbst Befangene zwingen fie einen gefangnen Konig ben ichmußi= gen Unfinn ihrer zugellofesten Raffeehaufer als Ronigliche Berordnung unter ber britten Sand auszugeben. Es ift weltfundig, bag alles, mas fie beschließen sollen, icon entichieben ift, ebe fie es verhandeln. Es ift außer allem 3meifel, bag bie gurcht vor Bajonetten und Laternenpfahlen, und bie Pechfactel, bie ihren Saufern broht, fie zwingt, alle bie unverdaueten und verzweifelten Magregeln anzunehmen, Die ihnen ihre Clubbs, ein icheufli= des Gemifc von Menfchen aus allen Standen, Rungen und Boltern vorschreiben. In biefen Clubbs herrichen Menfchen, aegen welche ein Catilina gewiffenhaft, ein Cethegus nüchtern und gemäßigt erscheinen murbe. Und nicht in biefen Clubbs allein merben bie Staatsoperationen in Mifgeburten geformt. Erft muffen fie in Atabemien, welche bie Pflangidulen biefer Clubbs find, umher geworfen, und verzerrt werben. In allen biefen Gefellichaften halt man jeben Anfchlag wenn er nur tollfühn, und gewaltfam und treulos ift, für bas Rennzeichen eines überlegenen Beiftes. Menschlichkeit und Mitleid werben als Kinder bes Aberglaubens und ber Unwiffenheit verlacht. Bartlichkeit gegen Gingelne heifit Berratherei gegen ben Staat. Freiheit ift nicht anbers volltommen, als wenn es feine Sicherheit für bas Eigenthum mehr gibt. Unter Borbereitungen ju Mordthaten und Plunde= rungen, und fogar mitten im Laufe berfelben, fcmieben fie Plane gur Ginführung guter Ordnung bei funftigen Generationen. Bahrend bag fie bie Leichname ber niedrigften Bofewichter mit Chrenbezeugungen überhaufen, und in jedem Miffethater ihren Bruder umarmen, zwingen fie taufenbe von ehrliebenben Burgern ihres Gleichen zu werben, weil fie ihnen nur bie Bahl zwifden bem Bettelftabe und bem Berbrechen übrig laffen.

Die National=Bersammlung, bie nichts weiter als bas legte Sprachrohr biefer Gefellschaften ift, treibt bas Poffenspiel ihrer Debatten mit eben fo wenig Anstand als Freiheit. Sie spielen wie Sahrmartisgautler vor einem ausgelaffnen Pobel unter ber tumultuarischen Mitwirfung einer vermischten Sorbe von tollen Patrioten und icamlofen Beibern, bie nach ben Gingebungen ihrer ungebandigten Launen Befehle geben, Stillschweigen gebieten, auszischen und Beifall zurufen, zuweilen fich unter bie Schauspieler mifchen, ihre Plate mit ihnen theilen, und in ihrer feltsamen Oberherrschaft ben Muthwillen ber Stlaven mit bem Uebermuth ber Tyrannen vereinigen. Go wie fie bie Ordnung in allen Studen vertehrt haben, fo ift auch bei ihnen die Ballerie bas, mas bas Saus fenn follte. Diefe Berfammlung, bie Ronige und Ronigreiche über ben Saufen wirft, hat nicht einmal bie Form und bas auffere Unfehen einer gefetgebenben Berfammlung. \*) Sie hat, wie ein bofes Urprincip in ber Natur blos bie Dacht umzusturgen und zu gerftoren, aber feine Macht envas zu bauen, es mußten benn Maschinen zum fernern Umfturg und zur fernern Berftorung fenn.

Wer kann auf ben Titel eines Bewunderers, eines aufrichtigen Freundes repräsentativer Bersammlungen, Ansprüce machen, und sich nicht mit Grauen und Etel von solch einer entweihenden Carritatur und empörenden Berfälschung jenes heiligen Instituts wegwenden? Liebhaber der Monarchie, Liebhaber der Republiken, alle müffen es verabscheuen. Die Mitglieder dieser Bersammlung müffen eine Tyrannei beseufzen, von der die Schande sie allein. belastet, indes sie am Gewinn nur geringen Antheil, am Scepter gar keinen haben. Ich bin überzeugt, daß sehr viele von diesen Mitgliedern, selbst von denen die zur Majorität gehören, trot dem Zujauchzen der Revolutionsgesellschaft so empfinden, wie ich.

- Unglücklicher König! Unglückliche Bersammlung! welch ein

<sup>\*)</sup> Nec color imperii, nec frons erat ulla senatus.

v. Gent, Schriften I.

gebeimes Grausen mußte alle, Die noch Menschlichkeit und Mafigung fannten, anwandeln, als fie einige ihrer Gefährten einen Tag, por bem bie Sonne am himmel ichen guruck zu treten fcbien seinen fconen Tag« nennen borten! \*) Bas mußten fie fühlen, als anbre \*\*) fich erfühnten zu versichern, »baf bas »Rahrzeug bes Staats jezt rafder als je and Biel feiner Wieber-»geburt gelangen murbe, wenn fie bedachten, baf ber raube foneibende Wind bes Morbes und Sodverraths, ber jenen Triumph anfunbigte, biefes Sahrzeug beflügeln follte. - Bas mußten fie fühlen. als fie mit anscheinender Rube und innerm Abideu von ber hinrichtung uniculbiger Cbelleute, in ihren Schlöffern fagen borten: \*\*\*) »Dag bas Blut, welches man vergoffen hatte, wohl nicht bas reinste fenn möchte.« - Bas mußten fie fühlen, als fie umlagert von Rlagen über die Unordnungen, die ihr Baterland in feinen Grunbfeften erschütterten, ben Unglücklichen feinen anbern Eroft zu geben hatten, ale, bag fie unter bem Schut ber Gefete ftanben, und bag bie National = Bersammlung fich an ben Ronig (an ben gefangenen Ronig) wenden wollte, bamit bie Wefete in Ausubung gebracht murben, nachdem ihnen bereits bie gefeffelten Minifter biefes gefangenen Konigs formlich angefunbigt hatten, bag ce weber Gefete, noch Regierung, noch irgend eine beschütenbe Gewalt mehr im Reiche gabe? - Bas mußten fie fühlen, als fie fich genöthigt faben, ihren gefangenen Ronig in einer Reujahrsabreffe zu bitten, bag er bie fturmifche Periobe bes vergangenen Jahres in Rucksicht auf alles bas Gute, welches Er feinem Bolte fliften murbe, vergeffen möchte? Als fie ibn in biefer mertwürdigen Abreffe verficherten, bag fie ibm, wenn nur alles biefes Bute erft erreicht feyn murbe, auch treu und ergeben fenn, bas heißt, baß fie ihm gehorden wollten, wenn er gar nicht mehr murbe befehlen können? -

<sup>\*)</sup> Bailly.

<sup>\*\*)</sup> Mirabeau.

<sup>\*\*\*)</sup> Barnave.

Es mar ein gar fonberbarer Beift ber Liebe und bes Bohlwollens, ber diefe Abreffe eingab. Aber unter ben vielfachen Revolutionen in Franfreich muß man eine fehr auffallenbe Revolution in ben Ibeen von Soflichkeit und Wohlstand nicht überfeben. Man fagt gewöhnlich, wir Englander erhielten unfre Sit= ten aus ber zweiten Sand von unfern Rachbarn jenfeits bes Meeres, und fleibeten unfer Betragen in Krantreichs abgetragene Manieren. Wenn bem fo ift, fo find wir auch für biesmal noch in ben alten Rleibern und haben bie neue Parifermobe noch nicht genug ftubiert, um eine fonderliche Reinheit barin zu finden, wenn man (gleichviel, in einem Glückwunsch ober in einer Beileibebbezeugung) bem gebeugteften aller Gefallenen auf biefer weiten Erbe versichert, bag aus ber Ermorbung feiner Diener, aus ben Berfuchen, ihn felbft und feine Gemablin bingurichten, aus ben Rrantungen, ber Erniebrigung und ber Befdimpfung, bie er in feiner eignen Person erlitten hat, bem Staat wesentliche Bortheile erwachsen sollten. Bei und wurde ber gemeinfte Eriminalrichter au menfdlich fenn, um fich eines folden Troftgrundes gegen einen Berbrecher am fuß bes Galgens zu bebienen. Ich follte meinen, felbst der Scharfrichter zu Paris, besonders feitbem ihn bas De= fret ber Nationalversammlung zu Ehren erhoben, und ihm Rang und Waypen in bem neuen Diplomenbuche ber Rechte bes Menschen angewiesen hat, mußte zu großmuthig, zu wohlerzogen fenn, um von biefem fcneibenben Erofte gegen einen ber Ungludlichen Gebrauch zu machen, welche bie beleibigte Ration unter bie Bertzeuge feiner executiven Gewalt bringen wird.

Wahrlich, wer auf folche Weise getröstet wird, muß tief gefallen seyn. Wenn ber schmerzstillende Trant ber Bergeffenheit
mit solchen Ingredienzen vermischt wird, dann dient er gerade
dazu, eine qualende Schlastosigkeit zu bewirken, und die eiternde
Wunde einer nagenden Rückerlnnerung zu nahren. So bem
verzweiselten Kranten ben Opiumtrant reichen, nachdem man ihn
mit allen Bitterkeiten bes Spotts und der Berachtung gewürzt
hat, heißt, ihm statt bes Balfams veribundeter Gemuther ben

Becher bes menschlichen Elends voll bis an ben Rand an seine Lippen halten, und ihn gewaltsam bis auf bie hefen austrinten laffen.

Freilich wird fich ber Ronig von Frantreich aus Bewegungsgrunden, bie eben fo bringend find, als bie in ber Reujahrsabreffe mit fo vieler Reinheit berührten, Muhe geben, jene Begebenheiten und biefe Abreffe zu vergeffen. Aber bie Geschichte, bie ihr bauernbes Protofoll über gute und bofe Thaten führt, unb ihr furchtbares Cenfuramt auf Regenten aller Art ausbehnt, bie Beschichte wird weber iene Begebenheiten noch die Epoche Dieser mertwürdigen Berfeinerung in allen menfolichen Berhaltniffen vergeffen. Die Geschichte wird es aufbewahren: bag am Morgen bes 6. Oftobers 1789 ber Ronig und bie Ronigin von Frantreich nach einem Tage voll Berwirrung, Schrecken, Grauel und Blutvergießen fich niebergelegt hatten, um unter bem Panier ausbrudtlich verpfanbeter öffentlicher Sicherheit bie ermattete Ratur burch wenige Stunden ber Erholung und einer fieberhaften, melancholischen Rube zu erquicken. - Aus Diesem Schlaf fcrectte bie Konigin bie Stimme bes Bachters an ihrer Thur auf, ber ihr zuschrie, bag fie fich retten follte, bag bies ber lette Dienft mare, ben er ihr leiften konnte, bag er feinen Tob vor Augen fabe, bag er jegt unterlage. - Augenblicklich mart er barnieber gehauen. Eine Rotte heillofer Rauber und Morder brach, triefend von Blut in bas Bimmer ber Konigin ein, und burchstach mit hundert Bajonetten und Dolden bas Bette, von welchem biefe verfolgte Frau nur fo eben gefichen mar, um auf Wegen, welche Die Rannibalenhorbe nicht fannte, ihre legte Buflucht gu ben Buffen eines Ronigs und eines Gemahls zu nehmen, ber fein eigenes Leben nicht einen Augenblick in Sicherheit fah.

Nachdem biefes vollbracht war, zwangen fie biefen König und biefe Königin, und ihre zarten Kinder, (bie fonst ber Stolz und bie hoffnung eines großen und ebelmuthigen Bolts gewesen waren) bas heiligthum bes glanzenben Pallastes ber Welt, schwimmend im Blut, besubelt burch Mörberfußstapsen, mit gerftuckelten Gliebern und verftummelten Leichnamen befat, zu ver-Bon bier führte man fie in bie Sauptstadt ihres Reichs. 3mei junge Chelleute von ben beften Kamilien maren ausgeson= bert worben, als bas Morbichwerdt ohne Beranlaffung, ohne Biberftand und ohne Unfeben unter ben braven, treuen, ichulblofen Leibgarden bes Ronigs gewüthet hatte. Diefe beiben un= gluckichen Junglinge wurden mit allem Pomp einer gerichtlichen Execution öffentlich jum Block gefdleppt, und im großen Schloghofe barbarisch enthauptet. Ihre Ropfe auf Spiege gestectt eröffneten ben Bug, und bie toniglichen Gefangenen, bie ihnen folgten, wurden langfam babergezogen, mitten unter bem fcmetternben Bejauchte, und bem gellenben Betergefdrei, und ben fceuglichen Zangen, und ben niedrigften Schmahworten und ben wuthenbsten Bermunichungen höllischer Furien, Die Die lugenhafte Geftalt ber verworfensten Beiber angenommen hatten. - Rach= bem fie fo, auf ber langfamen Folter einer Reise von brei Deis len, bie in fechs graufame Stunden ausgerectt murbe, alle Qua-Ien bes nahen Tobes, und mehr als die Bitterfeit bes Tobes gefdmedt, Ttopfen für Tropfen murben fie unter einer Leibmache von benfelben Solbaten, welche bie Anführer biefes unglaublichen Triumphs gewesen maren, in eins ber alten Schlöffer von Paris eingemert, bas nunmehr in eine Baftille für Ronige verwandelt worden mar.

Ist bieß ein Triumph, ben man am Altare feiert? ben man mit Jubelliebern begrüßt, wofür man bem Gott ber Liebe heiße Gebete und enthusiastische Entzückungen barbringt? — Rein! biese thebanischen und thrazischen Bachanalien, in Frankreich aufgeführt und nur in ber Old-Zewry gepriesen, entzünden gewiß in we= nig Bewohnern bieses Reichs jene unbegreisliche Begeisterung. Immerhin mag sich ein Heiliger und ein Apostel, ber seine besondern Offenbarungen haben muß, und ber ben niedrigen Aberglauben schwacher Seelen bis auf bie lette Spur überwunden hat, ihr überlassen, wenn er es vor seinem Stande und vor seiner Frömmigkeit zu verantworten glaubt, daß er es wagte, jene Schandscene mit bem Eintritt bes Friedefürsten in die Welt zu

vergleichen, so wie ihn ein ehrwürdiger. Weiser im heiligen Tempel, so wie ihn nicht latige vorher bie Stimme ber Engel ber stillen Unschuld ber Schäfer verkündiget hatte.

Anfanglich marb es mir ichwer, bie unvorsichtigen Ausbruche biefer unbescheibenen Freude zu erklaren. Ich wußte freilich, baf für gewiffer Leute Gaumen bie Leiben ber Mongroen eine Lieblingsfveise finb. Doch ichien es mir in mancher Rücksicht fo leicht. wenigstens bie Aeußerung ber Sehnsucht nach folder Speife in gemiffen Schranten zu balten. Aber als ich auf Ginen Umftanbe aufmerklam marb, begriff ich auf einmal, baf man ber Revolutionsgesellschaft viel zu Gute halten muß, und baf bie Bersuchung für Menichen von gewöhnlichen Kabigteiten, offenbar zu fart war. Diefer Umstand ist - bas neue Triumphlieb, ber Jo-Paan, bas wilbe Gefdrei: "Alle Bifdofe an ben Laternenpfahl, a bas jenen mertwurdigen Zag noch mertwurdiger machte. Die gludliche Ausficht, bie biefer bebeutungevolle Gefang eröffnete, tonnte freilich ju brennenben Entzudungen begeiftern. Man verzeiht in einem folden Enthuffasmus eine fleine Abmeidung von ben Borichriften ber Alugheit. Man verzeiht es einem Propheten, wenn er in Symnen und Dantlieder über eine Begebenheit ausbricht, bie in bem Untergang aller firchlichen Berfaffung bie Antunft bes taufen bjahrigen Reichs, und ber langft erwarteten fünften Monardie zu verheifen ichien. \*) - Inbeffen gab es boch hier wie in allen menschlichen Begebenheiten etwas, woran bie Beltverbefferer mitten in ihrer Wonne ihre Gebult üben. und bie Stanbhaftigkeit ihres Glaubens prufen konnten. Die wirkliche Ermorbung bes Königs und ber Königin und ihrer Rinber fehlte noch, um bie hoffnungen biefes »foonen Lagesa zu tronen :

<sup>\*)</sup> Das taufenbjährige Reich, und die fünfte Monarchie, sind bekannte Chimaren alterer Religionsschwarmer, mit benen der Berfasser den Dr. Price und sein Dissenter=Auditorium satyrisch verwechselt, und mit benen sie, wenn gleich nichts anders, doch die Sehnsucht nach dem Ende aller kirchlichen Berfassungen, und die Hosffsnung, eine ewig unerreichbare Bollommenheit menschlicher Einrichtungen realisit zu sehen, gemein hatten. Umm. des Usbers.

auch bie wirkliche hinrichtung ber Bifcofe fehlte noch, fo laut Die frommen Bunfche gottfeliger Patrioten fich auch offenbart Eine Gruppe von Ronigsmorb und Priestermord mar wirklich mit breifter Sand entworfen: aber es blieb bei bem Ent= wurf. Unglücklicherweise konnte biese Gruppe in bem großen Siftoriengemalde bes Morbes ber Unichulbigen, nicht ausgeführt werben. Beldem ber großen Reifter aus ber Soule ber Menfcenrechte es vorbehalten fenn mag, bies Gemalbe mit fühnern Pinfeln zu vollenden, wird bie Beit lehren. Roch ift bie Menfchheit nicht zum vollständigen Genug ber Wohlthaten gebieben, bie fie von ber Ausbreitung jenes Lichts, bas Irrthum und Aberglauben untergraben foll, erwartet: und ber Ronig von Frantreich wird bie wenigen Schlage, Die ihn nun noch treffen mogen, wohl gleich ben vorigen vergeffen über ben Unblick ber Früchte feiner Leiben und ber patriotifden Schandthaten eines erleuchteten Jahrhunderts.

Obgleich bieses Kunstwert unserer neuen Auftlarung und unserer neuen Einsichten nicht ganz so weit geführt worden ist, als es nach aller Wahrscheinlichkeit geführt werden sollte, so bünkt mich doch, daß eine solche Behandlung irgend eines menschlichen Wesens jeden der nicht die Nerven eines Nevolutionsstifters hat, empören muß. Aber hier kann ich noch nicht stehen bleiben. Unsähig den angebornen Empfindungen meiner Natur zu wisderstehn, und nicht von dem kleinsten Strahle des neuen Lichtes erleuchtet, bekenne ich frei, daß der hohe Rang der leidenden Personen, und besonders das Geschlecht, die Schönheit und die liedenswürdigen Eigenschaften der Tochter so vieler Könige und Kaiser, so wie das zarte Alter der königlichen Kinder, die in glücklicher schuldloser Unwissenheit die Schmach nicht sühlten, die ihre Aeltern zu Boden drückte, meine Betrübnis über diesen melancholischen Austritt empfindlich vermehrt haben.

Ich hore, daß ber Monarch, welcher ber vornehmste Gegens ftand bes Triumphs gewesen ist, ob er sich gleich aufrecht erhielt, boch sehr viel unter biesen traurigen Begebenheiten gelitten hat.

Als einem Mann geziemte es ihm zu leiben, ba er fein Weib und feine Kinder in Gefahr und feine treuen Diener ringsumher erschlagen sah: als einem Fürsten geziemte es ihm zu leiben, ba er biese wunderbar=schreckhafte Metamorphose eines sonst so gesiteteten Bolts erblickte, ber Fall seiner Unterthanen mußte ihn tieser verwunden, als sein eigener. Was ein unbedeutender Borwurf für seine Standhaftigkeit seyn könnte, ist ein entschiedener und ehrenvoller Lobspruch für seine Menschlickteit. Es ist schmerzehaft, es ist außerst schmerzhaft, einen Monarchen, wie dieser, in einer Lage zu sehen, wo es anständig, wo es psischtmäßig für uns wird, die Tugenden der Großen zu preisen.

Ich höre, und ich bin zu froh zu hören, (benn, wer wunscht nicht, die, welche bestimmt sind zu leiben, mit Würde leiben zu sehen) baß die große Frau, welche ber zweite Gegenstand bes unmenschlichen Triumphs war, jenen Schreckenstag und alle solgenden Tage, und die Einschränkung ihres Gemahls, und ihre eigene Gesangenschaft, und die Verbannung ihrer Freunde, und ben Schimpf ber Abressen, und die ganze Last ihres gehäusten Elends mit heiterer Geduld erträgt, so erträgt, wie es sich für ihren Rang und für ihre Abkunft, wie es sich für die Tochter einer Regentin schickt, die durch Muth und Standhaftigkeit berühmt worden ist; daß sie den edeln Stolz dieser Mutter geerbt hat; daß bie Gesinnungen einer römischen Matrone in ihrer Brust wohnen; daß sie in der lezten Noth wenigstens der lezten Schmach entrinnen, und daß sie, wenn sie fallen soll, durch keine unedle hand fallen wird.

Es ist jezt 16 ober 17 Jahre, als ich bie Königin von Frankreich, bamals noch als bes Dauphins Gemahlin, zu Berfailles
sah: und nie hat wohl biesen Erdkreis, ben bie leichte Göttergestalt kaum zu berühren schien, eine holdere Erscheinung begrüßt.
Ich sah sie, nur so eben über ben Horizont ausgegangen, ben
Schmuck und die Wonne ber erhabenen Sphäre, in der sie jezt
zu wandeln begann — funkelnd wie der Morgenstern, voll von
Leben und Schönheit und Hoffnung. — O! welch eine Verwandlung!

Und welch ein Berg mußte ich haben, um in ichnober Unempfindlichteit eine folde Erhebung und einen folden Rall anzufeben! Damals, als fich zu allen ihren Anfpruchen auf fomarmerifche, flumme, anbetenbe Liebe, ber Unfpruch auf Berehrung eines Bolfes gesellte, bamals hatte ich mir wohl nicht traumen laffen, baf fie je genothiget fenn murbe, bas icharfe Gegengift ber Schmach in Diefem Bufen zu verftecten: bamale tonnte ich wohl nicht ahnen, baf ich es erleben follte, in einer Ration, bie fonft ber Sauptfit ber Chre, ber Galanterie und ber Rittertugenben gewesen mar, folche Unglucksfälle über eine folche Frau ausbrechen zu feben. 3ch hatte geglaubt, gehntaufenb Schwerbter mußten aus ihren Scheiben fahren, um einen Blict zu bestrafen, ber fie zu beschimpfen brobte. - Aber bie Reiten ber Rittersitte find babin. Das Jahrhundert ber Sophisten, ber Detonomisten und ber Rechenmeifter ift an ihre Stelle getreten, und ber Glang von Europa ift ausgeloscht auf ewig. Niemals, niemals werben wir fie wieber feben, biefe ebelmuthige Ergebenheit an Rang und Gefclecht, biefe ftolze Unterwürfigfeit, biefen murbevollen Gehorfam, biefe Dienstbarkeit ber Bergen, Die felbft in Stlavenfeelen ben Beift und bie Befühle einer erhabenern Freiheit hauchte. Der unertaufte Reit bes Lebens, Die moblfeile Bertheibigung ber Rationen, Die Pflanzichule mannlicher Gefinnungen und heroifder Thaten ift babin! Sie ift babin, Diese Feinheit bes Chrgefühls, biefe Reuschheit bes Stolzes, Die einen Schimpf wie eine Bunbe fühlte, Die ben Duth befeierte, indem fie Die Bilbheit nieberschlug, bie alles abelte, mas fie berührte, und unter ber bas Lafter felbft feine halbe Schrecklichteit einbugte, indem es feine gange Robbeit perfor.

Dies aus Meinungen und Gefühlen zusammen gebaute Syftem \*) hatte seinen Ursprung in ben Ritterbegriffen bes Mittelalters,

<sup>\*)</sup> Diese Lobrebe auf bas Ritterspftem bes mittlern Zeitalters ist der Segenstand der heftigsten Anfälle und der beissenbsten Spöttereien geworden. Es ist taum ein Norwurf des Wahnsinns oder der Vers ruchtheit übrig geblieben, bessen sich kurzsichtige Critiker und erhigte

und bie Grundfage beffelben haben, (obgleich unter wechselnden Geftalten, weil fie bem Wechsel ber menschlichen Angelegenheiten

Segner nicht bebient hatten, um bas was ihnen fonst unerklarbar barin war, zu erklaren.

Diejenigen, welche fich einbilbeten, bag Burte bei biefem Ge= malbe, wo nicht die Absicht gehabt, boch bas geheime Berlangen ge= nährt hatte, die Begriffe und Sitten, welche er schildert, in die jetigen Berhältniffe ber Menschen und Staaten in Europa wieder eingeführt au feben, verfallen - fobalb fie nicht aus Bosheit irren, - in ben= selben abgeschmackten Fehler, bessen sich bie zahlreichen Wibersacher bes Rouffeauschen Systems, schuldig machten, wenn fie bem Genfer Philosophen, ben förmlichen Plan, "die Menschen in vierfüßige Thiere zu verwandeln," zur Last legten. So wenig als es Rouffeau's Mei= nung war, daß der Mensch alle Bortheile ber Civilisation aufgeben, und zu Gicheln und Burzeln zurückfehren follte: fo wenig hat Burt e ben Gebanken gehabt, daß wir unfre Anfpruche auf Die Wohlthaten die aus der burgerlichen Berbindung fließen, gegen eine Lanze vertauschen, und in entfernten Buften nach Riefen und bezauberten Prinzeffinnen suchen möchten. Beibe große Manner gingen, obgleich auf fehr verschiednen Begen, von zwei gemeinschaftlichen Gesichtspunkten aus:

- 1) Sie wollten, um einer einseitigen Schätzung unfrer gegenwärtisgen Lage, und ber ihr eigenen Borzüge, Tugenden und Genüsse, studenden und Genüsse, frühesteuern, die eigenthümlichen Borzüge, Tugenden und Genüsse, frühester, gewöhnlich verachteter Zeiten, in das hellste Licht stellen. Darum entwarf Rousseau seine reizende Schilderung vom Naturstande; darum Burke seine mächtige Apologie des Mittelalters.
- 2) Sie wollten die Uebel, die sie mit dem Zustande einer erhöhten und ausgebreiteten Gultur ausschließend, und zum Theil nothwendig verknüpft sahen, dadurch, daß sie lebhaste Borstellungen von ältern Zuständen (in welchen zwar auch Uebel, aber doch nicht die se Uebel, herrschten), daß sie eine gewisse rückkehrende Zärtlichkeit gegen das Bergangne, und eine vielleicht enthusiastische Bewunderung des Berlornen weckten, wenn gleich nicht heben, doch einigermaßen temperiren. Sie wollten den Lauf ihrer Zeitgenossen nicht auschalten, sie wollten nur am jähen Abhang einer eingebildeten Bollkommenheit, die Räder des gestügelten Wagens hem men.

Rouffeau, ber die Borzüge bes civilifirten Standes fo gut als ein andrer kannte, schilderte die Simplicität, die Reinigkeit, die ungestrübte Glückseitet des Naturmenschen nicht um einen Kreuzzug in die Wälber und Moräfie des Oronoko ober des Mississppi, zu predigen, sondern bloß, damit die Sehnsucht nach jenen Gütern (benn Güter bleiben sie in jeder Lage des Menschen) und die Scham über unfre,

folgten) eine lange Reihe von Generationen hindurch bis auf bas Beitalter, worin wir leben, ihre Jarbe und ihren Ginfluß behalten: : Golite: biefes Suftem jemals ganglich ansgerottet werben,

bei aller Größe und Bildung, so offenbare Inferierität in einigen wer sentlichen Punkten menschlicher Bollkommenheit, und geneigt erhielte, die Bortheile des Naturstandes, so viel als möglich, ohne Bersluft der Bortheile des cultivirten Gesellschaftsstandes möglich ist, in unfre verseinerte Eristenz überzutragen, und mit ihr zu verschmelzen. Dies war das eigentliche Fundament und die wahre Tendenz aller Rousseuchen Ideen, die nur dann schwärmerisch werden, wenn der Konfiktseller, hingerissen von seinem Segenstande, die hellen Farben auf die gepriesene, die schwarzen auf die angegriffene Seite zu lebhaft und verschwenderisch austrägt, oder, wenn er die mit der Bereinigung der beiden Zustände in Ein glückliches Ganzes verkuüpsten Schwierigskeiten zu vergessen scheint.

Eben fo hatte nun Burte, weit entfernt, ber Beit, Die er fchifbert, por ber, worin wir uns befinden, bie Praemineng einguräumen, ober gar irgend einen philosophischen Weichling bes 18ten Sahrhunderts, in einen Paladin bes 14ten verwandeln zu wollen, bei feiner Darftel= lung die alleinige Absicht, die Aufmerksamkeit, welche ber Glang ber Gegenwart so leicht verblenbet und verschlingt, auf die schöne Seite ber Bergangenheit zu lenken, und bas, was in ber veralteten Denkart, in dem veralteten Geistesschwunge, in den veralteten Sitten und Manieren, vortrefflich mar - benn nur Thoren und Reulinge glauben, daß alles vortreffliche mit ihnen auf = und mit ihnen unters geht - fo viel als es möglich, ohne Nachtheil für unfre bobere Cultur möglich ift, in ben Charafter unsers Zeitalters hinein zu we= ben. Er ließ einen Strahl seines Lichts in die Nacht vergeffener Berjoden fallen: damit nicht ein zugelloser Gigendunkel, und eine abgeschmackte Selbftgenügsamfeit, bas System bes Augenblicks jum fouverainen Mafftab aller Sahrhunderte erhebe, die Augenden ber Borfahren für barbarifche Grillen, und ihre Größe für Narrheit erfläre; damit nicht eine folze, einseitige, intolerante, despotische Philosophie, ben Berfand einenge, die Sitten verderbe, und alle Reime der Besserung unwiederbringlich ertödte, indem fie ihre Schuler in den franken Bahn. einer getraumten Bollendung wiegt, indem fie die herrichen den Dei= nungen, und herrichenden Grunbfage, und herrichenden Maximen, und herrichenben Gebrauche, als bas lezte Subtima aller menfclichen Bestrebungen anfündigt, und bie Borwelt mit allen ihren Produften und Schähen, auf einen großen Schladenhaufen wirft.

Dief scheint mir ber Sinn, der tiefe Sinn Dieser so verkannten Apologie zu feyn. Anm. des Uebets.

ber Berluft murbe mahrlich febr groß fenn. Ihm hat bas neuere Europa feinen eigenthumlichen Charafter zu banten, ihm bas wodurch es fich in allen feinen mannichfaltigen Regierungsformen: burchgangig von ben Staaten Afiens, und felbft von ben berühm= teften Staaten ber alten Belt unterfchieben, und vielleicht zu feinem Bortheil unterschieden hat. Es war bicfes Spftem , mas, ohne Bermirrung in Die Gefellschaft gu bringen, ben Geift einer. ebeln Gleichheit erzeugte, und biefe Gleichheit burch alle Stufen bes bürgerlichen Lebens hindurch führte. Es war biefes Syftem, mas Ronige zu Gefellichaftern herabstimmte, und Privatlente gu Befahrten für Ronige erhob. Ohne Scepter und Ruthe unterwarf es feiner Berrichaft ben Uebermuth ber Dacht und Grofe, nothigte Regenten fich in bas fanfte Joch ber gefellichaftlichen Achtung zu schmiegen, zwang finftre Allgewalt, ihr Kniee vor ben Grazien zu beugen, und machte ben unumfdrantten Beherricher ber icon über ben Befeten thronte, zu einem Unterthan im Reiche ber geheiligten Sitte.

Aber jegt foll bas alles gertrummert werben. Mile die wohlthatigen Taufdungen, unter beren Schirm bas Berrichen fauft, bas Behorden ebel murbe, bie mannichfaltigen Schattirungen ber Gefellichaft leife in einanber fcmolgen, und Die Empfinbungen, welche bas Privatleben auszieren und verfüßen, mit ben politischen Berhältniffen verwebt und verschwistert in Die große Staateverbindung übergingen - follen verfliegen wie eitler Dunft vor ber eroberten Sackel biefes neuen Reichs ber Bahrheit und Bernunft. Das guchtige Gewand, welches bas Bemalbe bes burgerlichen Lebens betleibete, foll heruntergeriffen werben. Alles, mas bie Borrathstammer moralifder Gefühle barbietet, ber gange Schmuck ber toftlichen Rebenibeen, welche bas berg umfaßt und felbst ber Berftand billigt, weil er ihrer bedarf, um die Mangel unfrer nachten gebrechlichen Ratur gu bebecken, und ben Menfchen in feiner eignen Schatung zu heben foll als eine veraltete, wiberfinnige, laderliche Mobe ausgemergt und verworfen merben.

١

In biefer neuen Ordnung ber Dinge ift ein König nichts weiter als ein Dann: eine Konigin nichts anders als ein Beib: ein Weib nichts anders als ein Thier, und nicht einmal ein Alle Achtung, Die man einer grau, Thier von ber höchsten Claffe. blos in Rudfict auf ihr Gefdlecht bezeigt, wird als Grille und Momanenthorheit verlacht. Ronigsmorb, Batermord und Prieftermorb, als außerordentliche Berbrechen anzusehen, ift eine Erbichtung bes Aberglaubens, welche bie Rechtswiffenschaft verberbt, indem fie ihr bie Simplicitat raubt. Die Ermorbung eines Königs ober einer Königin, ober eines Bifchofs, ober eines Baters ift nichts als gemeiner Tobtschlag, und wenn bas Bolt auf irgend eine Beife, mare es auch nur burch Bufall, Bortheil bavon gieht, ber allverzeihlichste Sobtschlag, ber teiner ftrengen Untersuchung ausgesezt werben muß.

Nach ben Anlagen biefer barbarifchen Philosophie, welche Die Miggeburt talter Bergen und umnebelter Ropfe, eben fo leer an grundlicher Beisheit, als entfernt von allem Gefcmack und entblößt von aller Elegang ift, follen fich Gefete bloß burch ihre eignen Schredniffe halten, und auf bas Intereffe flugen, mas jeber Einzelne, wenn fie feinem Privatvortheil forberlich ober boch wenigstens nicht im Bege find, bei ihrer Ausubung finden wird. In ben Bogengangen ihrer Atabemie, am Ende eines jeben ihrer Profpette, ift nichts weiter zu feben - als ber Balgen. Richts ift übrig geblieben, um bie Reigungen fur bas allgemeine Befte zu gewinnen. Rach ben Principien biefer mechaniichen Staatsweisheit tonnen burgerliche Berfaffungen nie vertorpert, nie lebendig, nie in Personen bargestellt werben, so, baß fie Liebe, Berehrung, Bewunderung, Butrauen in uns gu etwecken fabig murben. Das folimmfte ift, bag biefe mrannifde Bernunft, welche bie Reigungen verbannt, burchaus nicht im Stande ift, fie zu erfegen. Wenn biefe Reigungen wohl geordnet find, und mit ben Sitten vereiniget wirten, fo bienen fie oft, Die Befete zu ergangen, oft, fie zu verbeffern, und immer fie gu unterftugen. Die Borfdrift, bie ein großer Erititer und ein weifer Mann für bie Berfertigung ber Gebichte entwarf, gilt auch für bie Staatsverfaffungen: »Es ist nicht genug, bag ber Berstand »sie schon finde: sie muffen auch bas herz in Bewegung seben. «\*) — In jeder Nation muß es ein System ber Sitten geben, an weltem ein gutgeartetes Gemuth Wohlgefallen finden kann. Wenn wir unser Baterland lieben follen, muß unser Baterland liebenstwürdig seyn.

Unglücklicherweise wird Macht in einer ober ber andern Beftalt immer vorhanden fenn, und alle bie Erfdutterungen überleben, in welchen Sitten und Meinungen untergeben: nimmt man ihr baber bie Mittel, burch welche fie fich bisher erhielt, fo wird fie andere fuchen und ichlimmere finden. Die, welche alle alten Grundfage austotteten, um alle alten Berfaffungen aufzuheben, werben ihre usurpirte Gewalt auf eben ben Wegen zu erhalten fuchen, auf benen fie fie erworben haben. Wenn ber alte Beift ber Treue, Die Seele ber Rittertugenben und bes Lehnfpftems, ber, weil er bie Fürsten von ber Furcht entband, Bolter und Rurften von ber miftrauischen Borficht ber Tyrannei befreite, in ben Gemuthern ber Menschen ausgeloscht seyn wird: bann wird man Berschwörungen und Mordprojette, burch provisorische Mordbefehle und provisorische Confiscationen abtreiben, und die lange Schreckenliste finfterer und blutiger Maximen, ber einzige Leitstern jeber Macht, Die fich nicht auf wechseitiges Bertrauen im Gebietenden und im Gehorchenden grundet, wird bas allgemeine Sandbuch aller Regierungen werben. Wenn Unterthanen Rebellen aus Grunbfagen fenn wollen, fo werben Könige aus Staatstlugheit Tyrannen feyn.

Das Unternehmen, alte Meinungen und Lebendregeln auf einmal auszurotten, ist allemal ein gewagtes Spiel, wobei ber Berlust gar nicht zu berechnen ist. Der Mensch wird baburch augenblicklich in ein unbekanntes Meer geworfen, wo er ohne Compaß umher irrt, wo er nicht Klippe, nicht hafen mehr

<sup>\*)</sup> Non satis est puichra esse poemata, dulcia sunto.

unterscheibet. — Es ist unläugbar, daß Europa im Sanzen genommen, an dem Tag, welcher die französische Revolution vollendete, in einem blühenden Zustande war. Wie viel oder wie wenig von diesem blühenden Zustande auf die Rechnung unserer alten Sitten und Meinungen gesezt werden muß, läst sich freilich nicht mit Genauigkeit bestimmen: da aber Momente von solcher Stärke wie diese, in der Summe aller Wirkungen unmöglich gleichgültig gewesen seyn können, so erfordert Bernunft und Billigkeit ihren Einfluß für einen im Ganzen wohlthätigen Einfluß anzuerkennen.

Bir find gar zu geneigt, bie Dinge fo zu beurtheilen, wie wir sie finden, ohne weiter nach ben Urfachen zu forschen, bie diesen ober jenen Zustand hervorbrachten, und die ihn vielleicht noch jegt, ohne bag wir es bemerten, aufrecht erhalten. ift wohl ausgemachter als baf Sitten und Cultur, und alle Bortheile bie an Sitten und Cultur hangen, in biefer unferer europaifden Belt, feit mehren Sahrhunderten mit zwei Prin= cipien vertnupft und bas Resultat ihrer vereinten Birtung gewefen find: eins mar ber Beift bes höhern Stanbes \*), bas anbre, ber Beift ber Religion. Der Abel, ber bie Biffenschaften befoutte, und bie Beiftlichkeit, Die fie lehrte, maren es allein, Die mitten unter Waffen und Tumulten, zu einer Zeit ba Staats= verfaffungen erft im Entfteben maren, bem menfdlichen Befdlecht jenes fostbare Rleinob retteten. Bas bie Biffenschaften von biefen beiben Stanben erhielten, gahlten fie guruck, und gahlten es mit Binfen gurud, indem fie ben Berftand ihrer Bohlthater aufflarten, ihre Ibeen erweiterten, ihren Ropf bereicherten und Welch ein Glück für alle, wenn biefe icone ausidmückten.

<sup>\*)</sup> Richtiger weiß ich ben allgemeinen Ausbruck: the spiris of a gentleman im beutschen nicht barzustellen; wenigstens — wenn ich gleich die Richtigkeit der Eritik, die ein geschmackvoller Kenner beider Sprazchen (S. beutsche Monatschrift März 1793) nach Erscheinung der ersten Ausgabe über diese Stelle ergehen ließ, im Allgemeinen nicht bestreiten kann — in die ser Berbindung nicht darzustellen. Anm. des Uebers.

Eintracht hatte fortbauern können, wenn Jeber auf ber Stelle geblieben mare, bie ihm in biesem wohlgeordneten Bundniß zuerstannt war! Welch ein Glück, wenn bie Wissenschaften bem Ribel einer eiteln Ehre widerstanden, wenn sie, genügsam bei ihrem hohen Beruf, die Lehrer ber Menschen zu senn, sich nie vermessen hätten, ihre herren heißen zu wollen. Jezt werden sie, zugleich mit ihren natürlichen Beschübern auf den Schutthausen der allgemeinen Berflörung geworfen werden, und unter dem Getrampel einer unflähtigen Menge ihr schmähliches Ende sinden!

So wie bie Wiffenschaften, bie undankbaren Wiffenschaften ienen alten Sitten, mehr als fie gern eingestehen möchten, foulbig find, eben fo verhalt es fich mit andern Borgugen unfere Reitalters, bie wir teinesweges unter ihrem Werth ichagen. Sandlung und Industrie, Diese Gottheiten ber neuen Staatstunft find vielleicht felbft nur Befcopfe, vielleicht felbft nur Wirfungen, ob wir fie gleich als erfte Urfachen anbeten. Sie muchsen unter bemfelben Schatten auf, welcher bie Biffenfchaften bectte. fie konnen babin fallen, wenn ihre Sougengel finten. In Frantreich verschwinden sie bereits von einem Tage zum andern und broben mit einer ganglichen Entweichung. Wenn Industrie und Gewerbe in einer Nation fehlen, und ber Beift großer Corporationen, wie ber Abel und bie Beiftlichkeit maren, noch geblieben ift, fo fullt biefer Beift, und fullt oft befriedigend genug, bie leere Stelle aus. Aber, wenn eine ftrafliche Reugierbe ben Berfuch macht, einem Staat alle feine alten Fundamente zu entziehen, um zu fehn, wie er fich freischwebend in ber Luft erhalten wirb, und in biefem Berfuch Sandel, Runftfleiß und Gewerbe mit verloren gehen - mas wird bann ber Erfolg fenn? Ber wird ben Anblick einer Nation von roben, bummen, wilben, und obendrein armen und schmutigen Barbaren, ohne Religion, ohne Ehre, ohne mannlichen Stolz, ohne Benug im Leben und ohne Soffnung im Tobe, ertragen? -

Mit Betrübniß sehe ich es, wie Frankreich starken und unverwandten Schritts dieser traurigen Ratastrophe entgegen eilt. Die Symptome der Krankheit sind allenthalben unverkennbar. Schon zeigt sich an allem was die herrschende Partei thut, an allem was ihre Orakel sagen und schreiben, eine Armseligkeit der Ersindung, eine Niedrigkeit in der Wahl der Mittel, eine verächtliche Einförmigkeit und Plumpheit in der Aussuhrung, eine Berderbtheit des Geschmack, die, wo sie erscheinen, die sichern Vorboten eines fürchterlichen Verfalls sind. In ihrer Freiheit wohnt kein freier Sinn. Ihr Wissen ist die Unwissenheit eines Marktschreiers. Ihre Menschlichkeit ist die Robbeit der thierischen Natur.

Es ift ungewiß, ob jene eblen Grundfate und anftanbereiden Sitten, von benen noch fo manche Spuren vorhanden find, aus Frantreich zu uns, ober aus England nach Frantreich über-Wahrscheinlich ist bort ihr Ursprung zu suchen. reich ift gleichsam bie Wiege ber englischen Nation \*) gewesen. Frankreich hat zu allen Beiten einen entschiedenen Ginfluß auf bie Sitten in England und in allen übrigen Landern unfere Belt= theils gehabt, und, wenn bort bie Quelle verftopft und verun= reiniget ift, fo wird auch bei uns, und vielleicht bei allen andern Rationen, ber icone Strom zeitig genug ftill fleben, ober trube Dies ift bie Urfache, weshalb meiner und ichlammigt fließen. Meinung nach, gang Europa fo unmittelbar, fo machtig und fo wesentlich bei ben Begebenheiten in Frankreich intereffirt ift. Dies fen benn auch meine Entschuldigung, wenn ich bei bem schrecklichen Schausviel bes 6ten Octobers 1789 zu lange verweile, wenn ich mich vielleicht zu fehr ben Empfindungen und Betrachtungen überlaffe, welche bie wichtigste aller Revolutionen, bie jener Schreckens= tag vollbrachte - eine Revolution in Sitten, Meinungen und moralischen Gefühlen - in mir erwecken mußte. In biesen betrubten Zeiten, wo jeber Begenftand ber Achtung aufer uns gerftort und jebes Princip ber Achtung in und ber Berftorung

<sup>\*)</sup> Gentis incunabula nostrae.

r. Gens Schriften, I.

gewibmet ift, barf man, ohne fich barüber gu rechtfertigen, taum bie erften Gefühle ber Menscheit mehr bliden laffen.

Warum wirten bie Auftritte biefer Tage fo gang anbers auf mich, als fie auf ben Dr. Price und feine Buhörer wirften? -Mus biefer einfachen Urfache: weil bie Natur mir gebietet, baf fie fo mirten follen; - weil ber Menfch fo gebilbet ift, baf Schausviele wie biefe, ihn mit einer melancholischen Unruhe über bie troftlofe Alüchtigfeit jebes fterblichen Glucks, und über bie furchte bare Sinfälligfeit aller menschlichen Große erfüllen; weil in biefen natürlichen Empfindungen eine Schule tiefer Beisheit liegt; weil unter folden erfcutternben Scenen felbft unfre Leibenfcaften unfre Bernunft belehren; weil wir, wenn ber unsichtbare Arm, ber biefes munbervolle Weltbrama regiert, Konige von ihren Thronen schmettert, und fie ben Bofen zum Sohn, ben Guten zum Sammer in ben Staub legt, folche Schreckenzeichen in ber moralifchen Belt gang wie bie Bunbermerte in ber physischen anstaunen. Aufgeriffen aus bem Schlaf ber Bebantenlofigfeit, werben wir ins Nachbenken geforbert: unfre Seelen werben (wie fcon bie Alten bemerken) burch Schrecken und Mitleid gelautert und geheiliget, unfer blinder und ohnmachtiger Stolz bemuthigt fich unter bie geheimnifvolle Sand einer unbegreiflichen Weisheit. murbe Thranen vergießen, wenn ein foldes Schauspiel auf ber Buhne bargeftellt murbe: und ich follte frohlocken, ba ich es im wirklichen Leben erblicke? Dit einem fo verkehrten Bergen murbe ich es nie mehr wagen, mein Angesicht bei einem Trauerspiel gu zeigen. Ich murbe fürchten, bag man bie Thranen, bie vormals Garrit, und noch vor furgem bie Sibbons mir entlocte, für Thranen eines Beuchlers hielte: ich wurde fie felbst fur Thranen eines Thoren erflären.

Wahrlich, bas Theater \*) ift eine beffere Schule ber Moralitat, als Rirchen, wo man bie Gefühle ber Menfcheit fo fchreienb

<sup>\*)</sup> Um die tiefsinnigen Anspielungen und die erhabenen Bilber, in dem folgenden Absate, vollkommen zu fassen, muß man das Betragen der National-Bersammlung, und einiger ihrer vornehmsten Mitglieder,

beleibigt. Ein Schausvielbichter, beffen Buborer auf ber Atabemie ber Rechte bes Menfchen nicht grabuirt finb, und ber fich, wenn er Beifall erwerben will, an bie moralische Grundverfafsung bes menschlichen Bergens wenden muß, wurde es nie gemagt haben, einen folden Triumph, als einen Gegenstand bes Wohlgefallens aufs Theater zu bringen. hier, wo die Men= fcen ben Gingebungen ihrer Natur gehorden, wurden fie bie verhaften Maximen machiavellistischer Politit, gleichviel, ob monardifde, ober Boltstyrannei fich ihrer bebiente, von fich ftogen. Sie wurden fie auf ber neuen Buhne verwerfen, wie man fie ehmals auf ber alten verwarf, wo ein blos erbichtetes Syftem einer vollenbeten Berberbtheit, wenn gleich bem graufamften Tyrannen in ben Mund gelegt, und feinem Charafter aufs ftrengfte angepaft, nicht für einen flüchtgen Augenblick Gnabe finden tonnte. Reine Bersammlung im Theater zu Athen hatte bas ertragen, mas

Wenn man sich gegen einen Burke, das heißt, gegen einen Kirschenvater der Beredtsamkeit, eine aesthetische Eritik erlauben dürste, so würden vielleicht mehre seiner Bewunderer mit mir darüber eins senn, daß dieses große Bild durch die Nachbarschaft des gleich darauf folgenden von dem politischen Buchhalter, einigermaßen leidet: theils, weil man nach jener schauervollen Darstellung gar keine andre, mehr erwarten konnte und mochte, theils weil das zweite Gemälbe lange nicht an die ernste Stärke des ersten reicht, und dieses daher unsehlbar schwächen muß.

in dem Augenblick, da der Pariser Pöbel, am 6ten Oktober 1789 bie königliche Familie, von Bersailles nach Paris schleppte, vor Augen haben. Lally=Xolendal (Mémoire justificatist. p. 158. sqq.. — Secondo Lettre à un Ami — ) und Mounier (Exposé des motifs, qui l'ont engagé à quitter l'assemblés nationale) zwei unverwersliche Zeugen haben diese unglaubliche Scene geschildert. Während der König auf seiner schrecklichen Reise begriffen war, hielt Mirabeau die merkwürdige Rebe, worin er die Bortheile der Wegführung des Königs, gegen die Sesahren, Mordthaten und Verbrechen aller Art, die diese Begebenheit begleiteten, abwog, und zulezt erklärte: "daß das Fahrzeug des Staats, "weit entsernt in seinem Lause ausgehalten zu werden, nur desto ra= "scher ans Ziel der Wiedergeburt sliegen würde". Auf diese Mira= beausche Rede zielt die fürchterliche Allegorie von der Wage.

man mitten in ber wirklichen Tragobie jenes ichauervollen Triumph= einen Saupthelben bes Stücke, ber feine blutige Bage, gleich als mare es auf einem offnen Markte ber Grauel, aushing, in bie eine Schaale fo viel entschiedenes Berbrechen, in bie andere fo viel zufälligen Bortheil warf, Gewichte zuthat und Sewichte abnahm, und zulezt erklarte: ber Ausschlag fen auf ber Seite ber Bortheile! - Die hatte fie es gelaffen angehört, wenn man die Schandthaten einer neuen Demofratie gegen bie Schandthaten bes alten Despotismus, wie in einer Sanbelsbilang aufgestellt, und bann ber politifche Buchführer ben Ausspruch gethan hatte, bag bie Demofratie noch im Ruckstand, aber meber unfähig noch abgeneigt mare, ben Ueberschuff auszu-Im Schauspielhause murbe ber erfte flüchtige Blick ohne alle muhfame Debuctionen zeigen, bag feine Bohe ber Berruchtheit bentbar ift, ber man fich nach biefer volitischen Rechenmethode nicht nabern burfte. Mann wurde fogleich inne werben, baf ba, mo biefe Grundfage berrichen, bie ichwarzesten Berbrechen bas gewöhnliche Tagewerk fenn muffen, und nur ein unerwarteter Blückoftern über bem Reblichen maltete, wenn bie Entichlof= fenheit ber Bofewichter burch Blut und Berratherei zu maben, einen einzigen Morgen ohne eine neue Frevelthat anbrechen ließ. Man wurde bald bemerten, bag ichandliche Mittel, wenn fie cingeführt find, fofort über alles gelten. Der Schleichmeg, auf welchem fie zum Biele führen, ift furger als bie große Beerftrage ber Tugend und Pflicht. Wenn nur erft Treulofigkeit und Mord burd bas, was man ben Bortheil bes Staats nennt, gerechtfertigt werben fonnen, fo wirb zeitig genug ber Bortheil bes Staats ber Bormand, und Treulofigfeit und Mord ber Endzweck fenn und es fo lange bleiben, bis Raubsucht, und Bosheit, und Rachgier, und Furcht - unendlich forectlicher als Rachgier - Gattigung für ihren unerfättlichen hunger gefunden haben. führen alle biefe glangenben Theorien: bas ift bas Ende, wenn wenn man im Triumph über bie Rechte bes Menichen alles naturliche Gefühl für bas Recht und Unrecht verliert.

Der Umftand, baf Ludwig XVI., wie es in bem Munde bes Freiheitspredigers heißt, ein »bespotischer Regent« war, kann bas unanftanbige Frohloden über feine Erniedrigung nicht entschulbi= gen; benn biefer Umftand fagt mit anbern Worten blos bas: baß Ludwig XVI. durch feine Geburt bestimmt mar, König von Frankreich mit eben ben Prarogativen zu fenn, Die eine lange Reihe feiner Borfahren befeffen, Die bas Bolt Sahrhunderte land stillschweigend anerkannt, Die Er weber erworben noch vermehrt Allerbings mar es ein Unglud für ihn, als Ronig von Frankreich geboren zu werben. Aber Unglud ift boch nicht Berbrechen, und Berirrungen find nicht Frevelthaten. Niemals merbe ich mich überreben laffen, bag biefer gurft, beffen gange Regierung eine Reihe von Wohlthaten mar, ber fich bereit erflärt hatte. feine Gewalt einzuschränken, einen Theil feiner Prarogativen aufzugeben, feinen Unterthanen Freiheit einzuraumen, bie ihre Borfahren nicht gekannt, vielliecht nie gewunscht hatten, bag ein folder Fürft, follte er auch ben Schwachheiten, bie bas Loos ber Menfchen und ber Kurften find, unterworfen fenn, follte er auch beim Ausbruch verzweifelter Anschläge auf feine Person und auf bie legten Rechte feiner Macht, an gewaltsame Rettungsmittel gebacht haben, verbient hatte, ber Wegenstand bes grausamen und idimpflichen Triumphs zu werben, ben Paris und Dr. Price über ibn hielten. 3d gittre für bie Sache ber Freiheit, wenn ich bies marnende Beispiel für Könige sehe. 3d zittre für bie Sache ber Menschlichkeit, wenn ich in ben Sanden ber verworfensten aller Sterblichen einen Kreibrief fur alle Berbrechen er-Aber es gibt Menichen von fo niebriger Dentungsart. blicte. baff fie auf Ronige, Die fest in ihrem Throne figen, Die ihre Unterthanen im Zaum zu halten, ihre Prarogativen zu vertheibigen wiffen, und bie entferntefte Unnaberung ber Freiheit burch bie ewig machfame Strenge eines ernften Defpotismus guruck ichrecken, mit Ehrfurcht und Bewunderung hinschauen: gegen bie Gefallnen allein erheben fie ihre Stimme. Ueberlaufer von ber Partei ber Brunbfage, immer nur im Solbe bes Blucks, feben fie an bem

Guten, wenn er leibet, nie etwas Gutes mehr, und nie etwas Strafbares an bem beglückten Berbrecher.

Könnte man mir beweifen, bag ber Konig und bie Ronigin von Frankreich (ich meine bie ungludlichen Personen, bie es vor jenem Triumph maren) unerbittliche und graufame Tyrannen gewefen find, daß fie einen überlegten Plan hatten, Die National= Berfammlung umbringen ju laffen (wie bie Brofchurenschreiber Diefer lugenvollen Tage behauptet haben), fo murbe ich in ihrer Gefangennehmung teine Ungerechtigfeit finden. Bare bas mahr. fo hatte noch weit mehr, als gegen fie gefchehen ift, gefchehen mögen, aber auch bann noch behaupte ich, auf eine gang andere Die Bestrafung mahrer Tyrannen ift Beife gefchehen muffen. ein großer und majestätischer Att ber Gerechtigkeit, und es ift unläugbar, baf etwas Troftreiches für bas menichliche Bemuth barin liegt. Aber, wenn ich bas Gericht über einen königlichen Berbrecher halten follte, fo murbe ich boch feiner Burbe eingebent fenn, indem ich feine Miffethaten bestrafte. Gerechtigfeit geht mit Ernft und Anftand ju Berte: ftrenge Rothwendigfeit allein, nie Wohlgefallen am Leiben, muß fie in ihren Strafen beftim= Waren Nero oder Agripping, Ludwig XI. ober Carl IX. bie Beklagten gewesen, mare Carl XII. von Schweben nach ber Ermorbung bes Patful, ober feine Borgangerin Christina nach ber Ermorbung bes Monalbeschi in Ihre Banbe, mein Areund, ober in die meinigen gefallen, siderlich wurden wir fie fo unfanft nicht behandelt haben.

Wenn nun aber ber König von Frankreich die mörderischen Anschläge, die auf ihn gerichtet waren, und alle die Beschimpfungen, schrecklicher als Mord, die auf diese Anschläge folgten, in seiner Person, oder in der Person seiner Gemahlin verdient hätte, so könnte er doch schlechterdings nicht von der andern Seite würdig seyn, auch nur die untergeordnete Stelle zu bekleiben, die man ihm in dem neuen System angewiesen hat \*), und nichts

<sup>\*)</sup> Allerdings hätte die herrschende Partei in Frankreich, um consequent zu versahren, den König gleich Ansangs aus ihrem neuen

mare miberfinniger, als ihn bas Saupt einer Nation zu nennen, Die er unterbruckt und gefrankt hatte. Die Bahl bes Unführers in einem neu errichteten Staat tonnte wohl nicht leicht auf eine untauglichere Perfon fallen, als auf einen abgesezten Tyrannen. Einen Mann erft berabzuwurdigen und als ben niedrigften Diffethater zu beschimpfen, und ihn bann in ber wichtigsten aller Angelegenheiten, wie einen treuen, redlichen, eifrigen Diener zu gebrauchen, ift Unfinn und Wiberfpruch. Schamlofer als burch Die Ernennung eines folden Mannes zu einem foldem Amt, hatten bod wirklich bie Reprafentanten bes Bolts, fo treulos fie auch in manchen andern Källen gehandelt haben, nie bas Bolf hinter= gangen. Aber ba eine Inconsequeng, wie biese mare, in feinem ibrer andern Berbrechen zu finden ift, fo ift es ein untruglicher Soluff, bag jene fürchterliche Beschulbigungen von Tyrannei und Dochverrath grundlos maren: nicht ein Saar anders mag es mit allen übrigen Berlaumbungen gegen bas ungluckliche Ronigshaus fevu.

In England meffen wir ihnen wenig Glauben bei. Wir find großmuthige Feinde, wir find treue Bundesgenoffen. Unwillen und Berachtung ift unfer einziges Gefühl bei den Berlaumdungen berer, die und ihre Anekdoten unter der Burgschaft der Königlichen Lilie auf ihren Schultern zubringen \*). — Wir halten Lord

System ganz und gar entsernen mussen, sie mochte nun die Borwurfe, womit sie ihn damals belastete, für gegründet halten, oder nicht. Wenn es ihr dazu an Muth fehlte, so handelte sie desto unsinniger, da sie alle ihre übrigen Schritte that. Wo eine Lotal=Revolution gelingen soll, muß schlechterdings, und im strengsten Berstande des Worts, kein Stein des alten Gebäudes auf dem andern bleis ben. Diese von allen Parteien anerkannte Maxime sagt deutsicher als alles, was von Lotal=Revolutionen zu halten ist.

Anm. bes Ueberf.

<sup>\*)&#</sup>x27;Eine Anspielung auf die bekannte La Motte. — Wenn nach ben Akten=Stücken, die in Schlözers Staats=Anzeigen ge= liesert worden find, noch der geringste Werdacht, daß die Königin eine aktive Rolle in der berüchtigten Halsband=Geschichte gespielt hatte

George Gorbon in Newgate eingesperrt; und weber sein öffent= licher Uebertritt zum Jubenthum, noch fein Berfolgungeifer gegen ben Priesterstand und fein Berfuch, ben Pobel (ein Bort beffen ich mich bedienen muff, weil es bei uns noch im Gebrauch ift.) zum nieberreiffen aller Gefangniffe aufzuwiegeln, haben ihn in bem Befit ber Freiheit ichuten tonnen, beren er fich burch Migbrauch unwürdig gemacht hatte. Wir haben Remgate neu aufgebaut und befestigt. Wir haben Gefangniffe, die fast fo machtig find als bie Baftille, fur bie, welche Libelle gegen bie Roniginnen von Frankreich fcreiben. hier mag auch ber libel= listische Lord in geistlicher Abgeschiebenheit von ber Welt verbleiben. Sier mag er über feinen Talmud nachdenten, bis er ein Betragen annehmen wirb, bas fich beffer für feine Geburt und für feine Talente Schickt, und bas felbit ber alten Religion, beren Profelyt er geworben ift, mehr Ehre macht, als fein bisheriges, ober bis ihn Freunde von jenseits bes Meers ber, ihren neuen Brubern vom Stamm Juba zu gefallen, lostaufen wollen. er mit ben alten Schägen ber Synagoge, und wenigen Progenten von ben lange aufgesammelten Binfen ber bewußten breifig Sil= berlinge, (welche Bunber Binfen von Binfen in 1790 Sahren hervorbringen, hat Dr. Price gelehrt) \*) bie Ländereien erkaufen,

übrig bleiben konnte, so muß er wohl bis auf die lezte Spur verschwinzben, wenn man überlegt, daß in den drei lezt verstoffenen Jahren, wo eine mehr als teuslische Berläumdungssucht alles auf der Erde und unter der Erde durchwühlte, um diese bedaurungswürdige Fürstin zu Grunde zu richten, auch nicht ein einziger Umstand an den Tag gestommen ist, der die Calumnien der La Motte unterstützen könnte, da doch tausend Zungen und tausend Federn bereit gewesen wären, die kleinste hieher gehörige Anekdote in alle Welttheile auszuposaunen. An m. des Uebers.

<sup>\*)</sup> Ein bittrer — vielleicht ungerechter Angriff, auf die mühsamen und sinnreichen, zuweilen freilich chimarischen, Untersuchungen und Entbedungen des Dr. Price, im Felbe der politischen Arith = metif. Gine der merkwürdigsten Berechnungen, die dieser originelle Ropf angestellt hat, ist die, worauf hier gezielt wird: sie befindet sich in seinem Araktat: on the Importance of the American Revolution p. 11. in folgender Note; "Ein (englischer) Penny (ungefähr 6 Pfennige,

welche bie Gallikanische Kirche, laut ber neuesten Entbedungen im Staatsrecht, bis hieher usurpirt hatte. Schickt und Euren katho- lischen Erzbischof von Paris, wir wollen Euch unsern protestantischen Rabbinen schicken. Wir wollen jenen gewiß als einen Mann von Ehre und Berdienst behandeln: was er für die Sastefreiheit, für die Menschlichkeit, für die Barmherzigkeit gesammelt hat, kann er dreist zu und bringen: er kann sicher seyn, daß wir der ebeln Bestimmung seiner Schäse nie einen Schilling entziehen, daß wir nie in Bersuchung gerathen werden, die Landeskasse durch die Plünderung der Armenbuchse zu bereichern.

In Wahrheit, mein Freund, bie Ehre unfrer Nation ift wefentlich babei intereffirt, bag man gegen bie Proceduren biefer Old-Jewry = und London = Zawern = Gefellichaft protestire. 36,

<sup>&</sup>quot;brandenburg. Courant), den man zur Zeit der Seburt Christi auf "5 Pro Cent Zinsen ausgethan, und dessen Zinsen man wieder auf "Zinsen, und Zinsen der Zinsen, ins Unendliche hinein, benuzt hätte, "würde noch vor unser Zeit zu einer größern Summe angewachsen "seyn als — 200 Millionen Erdfugeln von gediegen em "Solde ausdrücken können. Dagegen würde aber dieser Penny, bloß "auf ein fache Zinsen ausgethan, in derselben Zeit, auf nicht mehr "als 7 Schiling, 6 Penny (noch nicht 3 Ahaler) gestiegen seyn." Auf diese und ähnliche Rechnungen gründete Price seine bekannten Prosjekte zur Lisgung der Englischen National = Schuld.

<sup>3</sup>ch muß übrigens frei gestehen, - und vielleicht theilen mehre Lefer, die Empfindung mit mir - daß biefer gange Ausfall auf Lord Gorbon, so viel unterhaltenben und schneibenben Wis er auch ente halt, auf mich einen unangenehmen Gindruck gemacht hat. Er fcheint fo gewaltsam herbeigezogen zu fenn: er unterbricht ben Lauf ber all= gemeinen Betrachtungen fo unerwartet und fo unangenehm: es ift, als wenn einer, ber einen Tiger verfolgt, auf einmal feitwarts ginge, um eine Dude zu tobten. Dabei contraftirt ber gange Lon, in Diefer Stelle, ber sich wirklich dem Burlesken nabert, gar zu fehr mit dem Borhergehenden und Nachfolgenden. Endlich leuchtet eine gewiffe perfönliche Bitterkeit aus dieser Sature hervor, in der besonders deshalb etwas Emporentes liegt, weil der Mann, den biefe Geißelhiebe vorzüglich treffen, obgleich ein beillofer und ein gefährlicher Schwärmer, Doch nun schon seit mehren Jahren ein Gefangner, bas beißt, ein Un= glücklicher ist. Anm. bes Ueberf.

meines Theile, habe teinen Auftrag bazu. Ich fpreche für Diemand als für mich; nur für mich allein lege ich mit aller mogliden Reierlichkeit meinen Protest gegen alle Gemeinschaft mit ben Stiftern ober Bewunderern biefer Triumphe ein. Wenn ich weiter gebe, und eine Behauptung im Ramen ber englischen Ration mage, fo fpreche ich aus Beobachtung, nicht aus Bollmacht: ich fpreche aus einer langen Erfahrung, Die ich in einem fehr ausgebreiteten Umgange mit Menfchen von allen Stanben und Claffen in biefer Ration erworben, ich trage bie Resultate eines ernsthaften Studiums vor, bas ich fruh in meinem Leben angefangen und nun feit beinahe 40 Jahren getrieben habe. habe mich oft gewundert, wenn ich an die nahe Nachbarichaft unfrer beiben Lander, die nur ein fcmaler Graben von einander trennt, und an die vielfältigen Berbindungen, die besonders in ber legten Beit zwischen beiben Rationen geherricht haben, bachte. baff man bod in Frankreich so wenig eigentliche Kenntniff unfrer Nation findet. Groffentheils rührt bies baher, baf ihre Landsleute, mein Areund, ihr Urtheil über bie Englander auf gewiffe Schriften grunden, welche bie bei und herrichenden Meinungen, Grundfate und Dispositionen fehr vertehrt und oft gang verfalfcht vortragen. Die Gitelfeit, Die Raftlofigfeit, ber Muthwille und ber Intriguengeist einiger geringfügigen Rabalen unter uns, Die ihre entschiedne Richtigkeit in Dunft und Larm und Blendwerfen, und in eiteln Lobreben bie fie einander halten, zu verbergen fuchen, veranlaft bie Auslander, unfer Stillichweigen, bie Rolge tiefer Berachtung ihrer fleinen Runfte, fur bas Beichen eines allgemeinen Beitritts zu ihren Meinungen zu halten. Rein! bas ift es mahrlich nicht! Beil ein halbbutent Grashupfer in einem Beuhaufen verborgen, ihr unbescheibnes Geschwirr burchs Relb ertonen laffen, mahrend bag Taufende ber großen Beerbe, gelagert unter bem majeftatifchen Schatten ber brittifchen Giche ihr Brob in Frieden verzehren und schweigen - wer wollte barum glauben, bag bie, welche ben garm erregen, bie einzigen Bewohner bes Relbes maren, baf fie bie größte Bahl ausmachten

daß sie jemals etwas mehr ober weniger seyn könnten, als bie winzigen, runzlichten, burren, hüpfenden, aber vorlauten und beschwerlichen — Weltburger einer Stunde.

Ich wage es fast zu behaupten, baß von hundert Menschen in England nicht einer an dem Triumph der Revolutionsgesellsschaft Theil nimmt. Wenn der König und die Königin von Frankreich durch das Schicksal bes Krieges, und eines Krieges, ben die größte Nationalerditterung angezündet hatte (fern sey eine solche Begebenheit, fern eine solche Erbitterung), in unstre hande gefallen waren, sie hatten einen ganz andern Einzug in London zu erwarten gehabt. Es gab einst einen König von Frankreich, ber sich in dieser Lage befand \*): wir wissen alle, wie ihm der

<sup>\*)</sup> König Johann von Frankreich, wurde im Jahr 1857, nach der Schlacht bei Poitiers, in der er überwunden und gesangen wors ben war, von dem (unter den Ramen des schwarzen Prinzen berühmten) Prinzen Eduard, dem Sohne König Eduards III., nach London gesührt, wo er drei Jahre, bis auf den Frieden zu Bretigny, ausdauern mußte — Folgendes ist die Beschreibung, die Hume (History of England. Tom. II. p. 460) von dem Einzuge dieses gesangenen Königes in London macht:

<sup>&</sup>quot;Der König Johann und ber Pring von Bales landeten in South-"wart, und wurden von einem großen Busammenfing von Menschen "aus allen Claffen und Ständen eingeholt. Der Gefangene erschien "in königlicher Rüftung; er ritt eine weiße Stute, die eben fo ausge= "zeichnet durch ihre Größe und Schönheit, als burch das prachtvolle "Gefchirr war, welches fle umgab. Der Sieger ritt neben ihm, in "einer unscheinbarern Tracht, auf einem ganz gewöhnlichen, schwarzen "Pferde. In diesem Aufzuge — glorreicher als der übermuthige Pomp "eines römischen Triumphs - begab er fich burch bie Strafen von "London, und stellte ben König von Frankreich feinem Bater vor, "ber sich aufgemacht hatte, ihm entgegen zu geben, und ber ihn gang "mit bem Anstande und ber Achtung empfing, die einem benachbarten "Potentaten, ber freiwillig einen freundschaftlichen Besuch bei ihm "abgestattet hatte, jugekommen fenn marbe. - Es ift gang une "möglich, wenn man über biefes auffallend eble "Betragen nachdenkt, die Vortheile zu übersehen, "bie aus ben fonft fo dimarifchen Principien bes "Mitterfuftens entsprangen, welche boch offenbar von

Sieger im Relbe begegnete, und wie er nachber in England empfangen marb. Bierhundert Sahre find feitbem über unfre Scheitel gegangen: aber wir haben uns, Gottlob, nicht mefent= lich verändert. Dank fen es unferm verftockten Widerwillen gegen Neuerungen, Dant fen es ber faltsinnigen Tragheit unfere Rationalcharafters, bas Geprage unferer Borfahren ift noch fichtbar auf und. Wir haben - ich hoffe es wenigstens - Die Burbe und ben Seelenadel, ber uns im vierzehnten Sahrhundert auszeichnete, nicht verloren; wir haben uns noch nicht bis zur Bilb= beit verfeinert. Wir find nicht Rouffeau's Profetyten, wir find nicht Boltair's Schüler: Delvetius hat keinen Gingang bei und gefunden. Wir haben nicht Atheisten zu Predigern, nicht Tollhauster zu Gefetigebern. Wir wiffen fehr mohl, bag wir teine Entbeckungen gemacht haben, wir wiffen, baf es in bem Relbe ber Moralitat teine Entbedungen gu machen gibt, bag nur wenig neues in ben großen Principien ber Staatstunft gu erfinden ift, wenig in ben großen Ibeen über bie Freiheit, bie man vortrefflich verstand, lange ehe wir geboren maren, fo wie man fie verftehen wird, wenn langft bie Erbe ihren Staub über alle unfre ftolge Chimaren gewälzt, langft bas ftille Grab auf unfre Rinbergefdmähigfeit bas Siegel eines ewigen Berftum= mens gebruckt hat. In England fpuren wir noch und lieben und bauen in und jene garten Urgefühle ber Ratur, welche bie treuen Suter unfrer Tugend, Die immer machen Auffeher auf

<sup>&</sup>quot;gewissen Seiten, dem Menschen dieses rohen Jahr= "hunderts die Superiorität über den Menschen in "gebildetern Zeitaltern und in gebildetern Natio= "nen verliehen."

Ich habe diese Stelle ganz hieher gesezt, weil sie in mehr als einer Mücksicht merkwürdig ist. Sie beweiset zugleich, daß die schöne Seite des Rittersystems nicht ein leeres Hirngespinnst in Burste's Kopf war; daß sie mehrern Beobachtern eingeleuchtet hatte, und daß selbst Hume — einer der ruhigsten und tiessinnigsten unter als len — ihr den Tribut einer gerechten Bewunderung nicht versagen konnte.

unfere Thaten, und die mahren Stugen aller ebeln und mannli= den Sittlichkeit finb. Wir haben alles, mas in uns feyn follte, noch wirklich in und. Wir haben und burch teine Quackfalber= operation ausleeren und auftrocknen laffen, um nachher, wie ausgestopfte Bogel in einer Raturaliensammlung, mit Strob und Lumpen, und ichmußigen Pavierichnikeln von eingebildeten Menschenrechten wieder gefüllt zu werben. Aberwiß und Treulofigfeit haben nicht unfre ichonften Empfindungen wegvernunftelt. unfern Bufen ichlagen mahre Bergen von Fleifch und Blut. Bir fürchten Gott, wir ehren die Konige, wir lieben die Parlamente, wir gehorden ber Obrigfeit, wir feben bie Geiftlichfeit mit Chrerbietung, ben Abel mit Sochachtung an! Fragt ihr, marum? -Darum, weil die Natur, bes geselligen civilifirten Menichen Ratur, will und verlangt, baf biefe Gegenstände biefe Gefühle her= porbringen follen, weil alle andre Gefühle unacht und betrügerisch find, weil fie unfer Berg verberben, unfre moralischen Grundfate verunreinigen, uns fur vernünftige Freiheit unbrauchbar machen, weil fie nichts weiter vermögen, als ben Beift einer pobelhaften, blinden, zugellosen Frechheit in uns zu wecken, bie uns ein Paar Resttage hindurch beluftiget, und nachher unfer ganges Leben gu einer fcmahlichen, zu einer unvermeiblichen, zu einer wohlver= bienten Anechtschaft verbammt.

Sie sehen, mein Freund, daß ich dreist genug bin, um in diesem erleuchteten Sahrhundert frei zu gestehen, daß wir im Ganzen eine Nation von ungebildeten Gefühlen sind, daß wir statt alle Borurtheile wegzuwerfen, sie vielmehr mit Zärtlichkeit lieben, und was noch strafbarer seyn mag, daß wir sie eben darum lieben, weil sie Borurtheile sind, und nur um so wärmer lieben, je länger sie geherrscht, und je allgemeiner sie sich versbreitet haben. Wir wagen es nicht, den Menschen mit seinem Privatvermögen, mit seinem eigenen selbst gesammelten Borrath von Erfahrung und Weisheit in die geschäftige Scene des Lebens zu wersen, weil dieser Borrath bei jedem gar unbeträchtlich seyn möchte, weil der Einzelne unendlich gewinnen muß, wenn er

bas allgemeine Capital aller Zeiten und Bolter benuten fann. Biele unfrer bentenben Ropfe, weit entfernt im ewigen Rriege mit ben Borurtheilen zu leben, wenden ihren gangen Scharffinn an, um die verborgene Beisheit, bie barin liegen mag, ju er-Wenn fie entbecken, mas fie fuchten - und fie verfehlen felten ihren 3mect - bann finben fie es fluger, bas Borurtheil beizubehalten mit ber Weisheit, ber es zur Sulle bient, als bas Gewand wegzuwerfen, und bie nackte Beisheit fteben zu laffen, weil ein Borurtheil, bas ein Princip ber Beisheit enthalt, zugleich eine Rraft, um bies Princip zu beleben, und ein Gefühl ber Zuneigung, um ihm Dauer zu verschaffen. bei fich führt. Borurtheil ift eine Triebfeber von fcneller Anwendbarteit in ber Stunde ber Noth: fie führt bas Gemuth bei Beiten auf eine feste Bahn ber Tugend und Klugheit, und lägt es nicht im entscheibenben Augenblick bas Spiel und bie Beute zaghafter Unenticoloffenheit, ftreitenber Maximen, und qualenber 3meifel werben. Borurtheil macht, bag bie Tugend eines Menfchen feine Lebensweise wird, nicht eine Reihe isolirter Sandlungen bleibt. Durch glucklich geleitetes Borurtheil wird bes Menichen Pflicht zulegt ein Theil feiner Natur.

Die Gelehrten und die neuen Staatsmanner in Frankreich, so wie der ganze Saufe der Erleuchteten unter und, weichen freislich sehr von diesen Grundsähen ab. Sie haben keine Achtung für die Weisheit andrer: aber, was ihnen daran abgeht, ersehen sie reichlich durch ein volles Maß von Vertrauen auf ihre eigne. Bei ihnen ist es ein hinreichender Grund, eine alte Ordnung der Dinge zu zerstören, daß sie eine alte ist. Die Furcht, daß eine neue, die in aller Eil aufgebaut wird, keine Dauer haben möchte, beunruhigt sie nicht: denn Dauerhaftigkeit ist kein Verdienst in den Augen bessen, der da glaubt, daß vor seiner Zeit wenig oder nichts geschehen ist, und der alle seine Hoffnungen auf Entdeckungen gründet. In ihrem System der Unordnung deweisen sie nach aller Strenge, daß das, was Beständigkeit mit sich führt, verderblich seyn muß, und bestalb liegen sie im unversöhnlichen

Rriege mit allem, was Berfassung heißt. Sie meinen, Regierungsformen könnten ohne alle Gefahr wie Rleibermoben wechseln; ein Staat könnte bestehen, wenn auch nichts als Sinn sur ben augenblicklichen Wortheil ben Bürger an seine jedesmalige Einzichtung sesselle. Sie brücken sich nie anders aus, als wenn zwischen ihnen und ihren Regenten ein Contrakt von gar seltsamer Art obwaltete, ber nur den Regenten, aber nie den Unterzthan bande, und den die Majestät des Wolks jeden Augenblick zerstören könnte, ohne irgend einen Grund als ihren unumsschränkten Willen anzugeden. Selbst die Liebe zu ihrem Waterzlande besteht nur so lange, als sie sich mit diesem oder jenem stücktigen Projekt verträgt; sie fängt an und endet, so wie das Regierungssystem, das ihren augenblicklichen Launen gerecht ist, angenommen oder verworfen wird.

Dies find bie Lehren, ober vielmehr bie Gefinnungen, bie unter ben neuen Staatsmannern herrschen. Bon benen, nach welchen wir in England zu allen Zeiten gehandelt haben, find fie himmelweit unterschieben.

Ich hore, bag es häufig in Frankreich heißt: mas man bort thut, gefchabe nach bem Beispiel von England. Es fen mir ba= gegen erlaubt , zu behaupten , bag taum ein einziger Schritt , ben man in Franfreich gethan hat, feinen Urfprung, es fen in Ruckficht auf ben 3weck, es fen in Rucklicht auf bie Korm, in ben Berhandlungen ober in ben herrichenben Meinungen ber englischen Ration nachweisen tann. Es fen mir erlaubt, bingu ju feten, bag wir eben fo abgeneigt find, von Frankreich bie neue Lehre zu empfangen, als fest versichert, sie nie an Franfreich abgetreten zu haben. Die Rabalen unter uns, bie einen Antheil an ben frangofischen Ungelegenheiten nehmen, bestehen bis jegt aus einer Sandvoll Menschen. Sollten sie unglücklicher Weise burch ihre Rante, burch ihre Prebigten. burch ihre Schriften, und besonders burch bas Ansehen, welches ihnen eine langst verhoffte Bereinigung mit ben Rathgebern und Machthabern in Franfreich verleihen wurde, ihre Partei beträchtlich

verstärken, und folglich ernsthaft versuchen, irgend etwas von bem, was in Frankreich geschehen ist, bei und nach nachzuahmen: so wird ber Erfolg — ich wage es, ihn vorher zu verkündigen — kein andrer seyn, als daß sie, freilich nicht ohne Zerrüttungen in ihrem Baterlande anzurichten, sehr bald sich selbst zerstört haben werden. Alle Chrfurcht vor der Untrüglichkeit der Päpste, wenn sie gleich mit Bannstrahlen und Kreuzzügen bewassnet erschien, konnte die englische Nation in längst versiosnen Zeiten nicht dahin bringen, daß sie ihre Gesetze abänderte: aller Glaube an die Lehrgebäude der Philosophen, wenn gleich durch Schandscriften und Laternenhaken unterstüzt, wird sie jezt zu einem Umsturz ders selben nicht bewegen \*).

Gine Rebellion wiber die Freiheit (es mag nun mahre ober falfche Freiheit fenn), eine Boltsemporung gegen eine

<sup>\*)</sup> Eine Begebenheit, die fich nicht aar lange nach ber Erscheinung biefes Werks in England zutrug, hat das, was Burke hier, und in mehreren Stellen, von ber leibenschaftlichen Anhanglichfeit bes englischen Bolts an feine alten Gesete und Gebräuche fagt, auf eine febr feierliche Art, obaleich unter febr traurigen Umftanden bestätiget. Dies war ber Aufruhr zu Birmingham, am 14. Juli 1791. -Daß bei biesem merkwurdigen Borfall teine Mitwirkung ber Großen, fein angelegtes Complott, tein ausstudirter Berfolgungsplan, irgend einer Partei, irgend einer Gette, irgend einer namhaften Claffe von Menschen im Spiel gewesen ift, bat ber Ausgang, trot allem Berbacht, ben die ichwärmerischen Demofraten anfangs zu nähren suchten, volltommen ins Licht gestellt. Der Aufstand mar lediglich die Frucht eines panischen Schreckens, welchen die wahre ober eingebildete Gefahr, ihre alte Berfaffung zu verlieren, in ben Gemuthern ber ge= meinsten Bolksklaffe erregt hatte, und einer tiefen Erbitterung gegen die, welche durch die öffentlichen Anpreisung neuer politischer Grund= fabe, durch öffentliche Label ihrer vaterländischen Staatsverwaltung, und durch öffentliche Feste zu Ehren einer völlig antibrittischen Revolution und antibrittischen Constitution, sich als Anführer in dem Kriege, ber jener alten Verfassung zu broben schien, ankunbigten. Daß ben gemeinen Mann burch gang Großbrittannien dieselbigen Em= pfindungen beseelten, beweiset fein Betragen in London, Dublin, und den meisten andern Städten, wo jener 14te Juli gefeiert ward, wenn gleich nirgends Scenen von fo wilber und verderblicher Art vorfielen als in Birmingham.

Ehemals waren bie französischen Angelegenheiten nur Frantreichs Sorge. Wir bekümmerten uns um sie, weil wir Menschen sind: boch wir sahen sie nur von fern, weil wir nicht Bürger von Frankreich waren. Wenn aber das, was bort vorgeht, uns hier zum Muster ausgestellt wird, bann müssen wir es als Britten fühlen, und uns als Britten bagegen sichern. Jezt müssen wir, nothgebrungen, einen lebhaften Antheil an ben französischen Angelegenheiten nehmen, wenigstens insofern, als

republikanisch gesinnte Sekte, ist allemal ein höchst seltsames Phänomen. Nichts scheint natürlicher, als daß ein System, worin Widerstand gegen Unterdrückung, allgemeine Sleichheit, Bolkssouverainität und Bolksgewalt die ersten Rollen spielen, bei dem Pöbel in jedem Lande eine glänzende Aufnahme sinden, und daß die französische Revolution, besonders zu der Zeit, da sie die Nation noch nicht auf den lezten Sipsel der Ausgelassenheit und Abscheulichkeit geführt hatte, von den niedrigern Ständen, die überdieß immer am meisten die Sklaven der Jussonen des Augenblicks sind, allenthalben angebetet werden müßte. Daß nichts desto weniger in England gerade das Gezgentheil Statt sand, dies lehrt entscheinder und aussallender als alles, wie richtig Burke den politischen Charakter seiner Nation gezsaßt und dargestellt hatte, wenn er die Liebe zum Alten, als den regierenden, ausschließend bestimmenden, alles unterjochenden Hauptzaug in diesem Charakter angab.

Uebrigens wird gewiß jeber Gestttete und Redliche, das Schicksal eines Mannes, von fo gemeinnütiger und ebler Denkungsart, und von so ausgebreiteter und tiefer Gelehrsamkeit, als Dr. Prieftlen, und bas Schickfal mancher anbern wurdigen und verbienftvollen Perfonen, die ber Ausbruch ber Bolkswuth traf, bedauert haben: auch kann man ber englischen Regierung nicht zur Laft legen, bag fie in einem Fall, wo Rachsicht, von Seiten einer Regierung, vielleicht zu entidulbigen mar, faumselig, ober übertrieben milbe, in ber Bestrafung ber Berbrecher zu Werte gegangen ware. — Aber, daß bie Revolutionsfreunde ju Birmingham, mit einer taum begreiflichen Untenntniß ber fie umgebenden Umstände, mit einer kindischen Sorg= loffgteit, und mit einer strafbaren Unbebachtsamkeit verfuhren, als fie ibre Einladungs = Pamphlete und Einladungszettel circuliren ließen, ihre Freiheitsprogramme schmiebeten, und die Zubereitungen zu ihrem ungludlichen Fefte machten - bas mußte jebem Unbefangenen in und außer England einleuchten. Unmert. bes Ueberf.

wir die neue Arznei, ober die neue Pest von uns abzempehren haben. Wenn es eine Arznei ift, so brauchen wir sie nicht, und barum verwerfen wir sie, weil wir die schlimmen Folgen aller unnügen Arzneien kennen. Wenn es eine Pest ist, so ist sie von so schrecklicher Art, daß die strengste Quaraintaine kaum strenge genug seyn kann, und bagegen zu schützen.

Ich hore von allen Seiten, baf einer Rabale, Die fich bie philosophische nennt, die Ehre, viele ber wichtigften Reuerungen hervorgebracht zu haben, zugeschrieben wird, und bag ihre Deinungen und Lehren Die Seele bes gangen neuen Syftems fenn follen. In England ift mir teine Sette bekannt, welche biefen Namen geführt hatte. Besteht fie in Frankreich etwa aus ber Claffe von Menfchen, bie ber gemeine Mann in feinem plumpen und ungehobelten Styl, Atheiften ober Ungläubige nennt? -Wenn bies ift, fo muß ich fagen, bag auch wir Schriftsteller aus biefer Claffe gehabt haben, bie zu ihrer Beit ein gewiffes Auffehen erregten. Jegt folummern fie in ewiger Bergeffenbeit. Wer von allen bie in ben legten 40 Jahren geboren wurden, hat ein einziges Wort von Collins, und Tolanb, und Tinbal, und Chubb, und Morgan, und fo vielen andern ihres Bleichen, Die fich Freibenter nannten, gelefen? Wer liefet noch Bolingbrote? Ber las ihn jemals burch? - Fragt bie Buchfandler in London, mas aus allen biefen Lichtern ber Welt in wenig Jahren geworben ift. In eben fo wenig Jahren werben ihre wenigen Nachfolger gur Familiengruft manbern, »wo alle Capulets ruhen.« Bas fie aber auch fonst feyn, ober gemefen feyn mogen, bei und leben und lebten fie nie andere als isolirt. Bei uns blieben sie bem allgemeinen Charafter ihrer Gattung treu, fich nicht in Seerben zu halten. Gie wirften nie gemeinschaftlich, fie maren nie als eine Partei im Staate befannt, ober auch nur im Berbacht, bag fie hinter ben Ramen irgend einer Partei verftectt, ober als Gehülfen einer Partei Einfluß auf irgend eine Staateverhandlung hatten. gleichen Rabalen in England nie vorhanden gemefen finb, fo konnte auch ihr Seist weber an ber Bilbung unsrer Constitution noch an ihren nachmaligen Beränderungen Antheil haben. Alles was hier geschah, ist vielmehr unter der Anstührung und unter ber Sewährleistung der Religion geschehen. Alles war bas Wert einer gewissen glücklichen Simplicität unseres Nationalcharaketers, und einer angebornen Gradheit und Offenheit des Verstanzbes, welche beständig die Männer von Macht und Ansehen unter uns auszeichneten. Diese Anlagen sind noch nicht unter uns verschwunden.

Bir wiffen, und mas noch beffer ift, wir fühlen, bag Religion bie Grundlage ber burgerlichen Gesellschaft, und bie große Quelle alles Segens und alles Troftes in jeder menfchlichen Berbindung ift. In England find wir von diefer Wahrheit fo innig überzeugt, bag ber bietste Rost bes Aberglaubens, womit eine Reihe von Jahrhunderten voll ber ausschweifenbsten Berirrungen bes menschlichen Geistes bie Gemuther überzogen haben mag, und immer noch lieber ift, als ein ganglicher Religionemangel. Go abgefdmactt werben wir nie handeln, bag wir uns, um ein Spftem ju reinigen ober ju vervolltommnen, an ben er-Marten Zeind beffen, mas bas mefentlichfte in biefem Syftem ausmacht, wenden follten. Wenn unfre religiofen Ginrichtungen einer Berbefferung bedürfen, werben wir nicht ben Atheismus aufforbern, sie zu berichtigen. Bon biefer unbeiligen Alamme wollen wir nicht Bebrauch machen, um unfern Tempel aufzuhellen. wird andere Lichter geben, bie ihn erleuchten können. anderes Raudwert als bie verpesteten Spezereien, die bie Schleichhandler verfälschter Philosophie einführen, barin brennen. unfre Rirchenverfaffung zu einer Reform reif ift, fo follen nicht Sabsucht und Raubgier ihre unlautern Sande baran legen. Dhne das griechische, ober bas armenische, ober auch — seitbem bie Dibe bes Streites fich gelegt hat, bas tatholifche Religionssystem nfit Erbitterung zu verdammen, hangen wir an bem Protestantischen, nicht, weil barin bas menigste von ber driftlichen Reli= gion zu finden ift, sondern weil es, nach unfrer Meinung, bas

3,

meiste bavon enthalt. Wir find Protestanten, nicht aus Gleichgültigkeit gegen bie Religion, fonbern aus Liebe zu ihr.

Wir wissen, und setzen unsern Stolz barein, zu wissen, baß ber Mensch ein zur Religion geschaffenes Wesen ist, baß ber Atheismus nicht allein mit unserr Bernunft, sondern sogar mit unsern Instinkten streitet, und daß er nie anhaltend die Herrschaft führen kann. Wenn wir also in einem Augenblick der Ausgelaffenheit, sinnlos berauscht von den glühenden Essenzen, die jezt in tausend Höllenküchen für Frankreich gesotten werden, unfre Blöße ausdecken sollten, indem wir eine Religion von und stießen, die zeither unser Ruhm und unsre Stüße, und ein mächtiges Hülfsmittel der Cultur bei uns und so vielen andern Nationen war: so würden wir zittern (denn eine gänzliche Leere wird das Gemüth nicht dulden), daß irgend ein roher, verderblicher, erniedrigender Aberglaube sich einsände, um von ihrer Stelle Besitz u nehmen.

Aus biesem Grunde werden wir nie eher bie natürlichen, wahrhaft menschlichen Mittel, Achtung und Ehrfurcht zu erwecken, aus unserm Staat verbannen, und bem Spott ber thörigten Menge Preis geben, wie Frankreich gethan, nicht ohne seine gerechte Strafe zu empfangen, gethan hat, als bis man uns andre gezeigt haben wird, die sie ersehen können. Alsbann werden wir vergleichen und entscheiben.

Bon biefen Ibeen geleitet, und weit entfernt mit eingeführten Berfassungen zu rechten, wie die zu thun pflegen, beren Philosophie und Religion auf Feindschaft gegen alles was Berfassung heißt, gegründet ist, hängen wir fest am Alten. Wir sind entschlossen, die Berfassung unster Rirche, die Berfassung unster Monarchie, die Berfassung unserer Aristotratie, die Berfassung unserer Demotratie, gerade in dem Berhältniß, in welchem sie in diesem Augenblick existiren, und in keinem andern, beizubehalten. Ich will jezt einen Bersuch machen, zu zeigen, wie diese verschiedenen Theile unserer Constitution neben und mit einsander bestehen.

Buerft muß ich über unsere Rirchenverfassung reben: fie ift unter allen unfern Borurtheilen bas erfte: ein Borurtheil, bas tiefe, und vielumfaffenbe Beisheit in fich schlieft. natürlich, bag ich bavon zuerft rebe. Die Religion ift bei uns bas erfte und bas legte. Indem wir alles andere auf ein feftes Religionsfpstem grunden, handeln wir nach einer fruh erfonnenen und ftandhaft beibehaltenen Maxime unter ben Denfchen. Marime hat nicht allein, gleich einem trefflichen Baumeister, bas erhabene Bebaube ber burgerlichen Gefellschaft nach einem weisen Grundrif aufgeführt, fondern auch, gleich einem einsichtsvollen Befiger, um ihren Bau, wie einen geweihten Tempel, bem fich Betrug und Gewalt und Ungerechtigkeit und Enrannei nicht nahern burfen, vor jedem frevelhaften Angriff, vor jeder unlautern Berührung zu bewahren — ben Staat und alle bie ihm bienen, feierlich und auf ewige Zeiten geheiliget und geweiht. Diefe Einweihung ift gefchehen, bamit alle, bie an ber Regierung ber Menschen Antheil haben, und in biesem ehrenvollen Amte bie Gottheit hienieden vertreten, hohe und anftandige Begriffe von ihrem Berufe faffen, bamit ihre hoffnungen auf nichts, als Un= fterblichkeit gerichtet fenn, bamit fie ben ichmutigen Gewinnft eines Augenblicks, und ben hinfälligen vorüberrauschenden Beifall bes Pobels verachten, und nichts weiter fuchen follten, als eine fefte und bleibende Existenz an den bleibenden Theil ihres Wesens geheftet, und bie Ewigteit eines mahrhaften Ruhms in bem Rachklang ihrer Thaten, ben fie, wie ein reiches Erbe, in einer Belt, Die ihre Tugenben beglückten, guruck laffen.

Die, welche auf einem erhabnen Posten stehen, können nicht innig und tief genug von diesen Grundsätzen einer erhabnern Weisheit durchdrungen seyn; und, um diese Grundsätze unaus-börlich aufzufrischen und zu beleben, dazu muß es eine allgemein geehrte Religion geben. Nichts was die Bande der Natur und Vernunft, die den meuschlichen Berstand und die menschlichen Neigungen an einen höhern Verstand und an einen höhern Bisten knüpsen, besestiget, keine Art moralischer, keine Art bürgerlicher,

teine Art politischer Ariebsebern, die auf biesen Zweit arbeitet, kann jemals überflüssig seyn, wenn es barauf ankömmt, bas wundervollste aller Kunstwerke — ben Menschen auszubauen — dieses ausgezeichnete Wesen, bem die glanzende Auststeuer zusiel, in hohem Grade sein eigner Schöpfer zu werden, und bem, wo es in seiner Bolltommenheit auftritt, gewiß kein gemeiner Rang unter ben geschaffenen Naturen verliehen ward. Soll nun dieses Wesen gar über andre seines Gleichen gebieten, dann kann es nicht Werkzeuge genug geben, um es zur Sohe seiner Bestimmung hinauf zu heben, und die allgemeine Ordnung bes großen Ganzen, nach welcher bas, was herrscht, immer bas Bessere seyn soll, da, wo diese Ordnung am allerwesentlichsten ift, zu retten.

Die Einweihung bes Staats burch eine öffentliche Religion ist zugleich bas träftigste und bas sanfteste Mittel in einer freien Berfassung die Freiheit der Bürger mit dem Ansehen der Gesetze zu vereinigen. Freie Bürger muffen ein bestimmtes Maß von Gewalt in Händen haben, wenn ihre Freiheit gesichert seyn soll. Daher ist eine Religion, die mit dem Staat und den Pslichten des Bürgerd gegen den Staat zusammen hangt, dei ihnen weit unentbehrlicher als dei Nationen, die vermöge ihrer Regierungssform auf individuelles Gesühl, abgesonderte Wirtsamkeit, und die Sorge für ihr Haus, eingeschränkt sind. Jedem, der Macht in irgend einem Grade besizt, kann der Gedanke nie lebendig und heilig genug vor dem Sinne schweben, daß er nur ein anvertrautes Gut verwaltet, und daß er von seiner Verwaltung dem großen Machthaber, dem einzigen herrn und Stifter, und Gründer aller Gesellschaft ernste Rechenschaft abzulegen hat.

Diefer Grundfat muß ba, wo viele an ber Souverainität Antheil haben, noch weit fester wurzeln, als in ben Gemüthern einzelner Fürsten. Fürsten können nichts ohne Werkzeuge auserichten. Wer Werkzeuge gebrauchen muß, findet hinderniffe, indem er hülfsmittel findet. Die Macht folder Regenten ift nie im eigentlichsten Verstande unumschränkt, und ber äußerste

Misbeand berfeiben grangt gang nabe an bie augerfte Gefahr. 28 at aud Schneichelet, Gelbftfaufchung und Uebermuth verfichen mogen, um Ronige in bem Schlummer eitler Grofe gegen biefe Wefahr gu betäuben, fie werben immer fühlen, bag fie über ihre Saudhaltung icon hienieben vor Bericht geforbert werben ton-Benn es wicht eine Emporung ihres Bolts ift, mas fie au Grunde richtet, fo wird bie Janitscharenrotte, die fie gegen alle andere Emporungen fauben follte, ihr Schwerdt felbft gegen Go ward in unfern Tagen ber Ronig von Frantreich bon feinen Solbaten verrathen,' weil ihnen die Aufwiegler erhöhten Gold versprachen. - 2Bo aber Bolfsgewalt unaufgehalter und unaufhalpfam regiert, ba muß bas Bertrauen bes Dadthabenben auf feine eigne Rraft unendlich größer fenn, weil es unenblich gegrundeter ift. Das Bolt handelt, weit mehr als Rurften es vermogen, burch fich felbft: es ift im hohen Grabe fein eigenes Wertzeug, es ift feinen 3werten immer viel naber. Heberbies bat bas Befühl fur Achtung und Schande, ber einzige Buchtmeifter auf Erben bei benen, welche teinen Berrn ertennen, einen febr geringen Ginfluß auf gange Mationen. an ber Schmach ber jeben einzelnen trifft, wenn große Gefellicaften freveln, ift immer unbedeutend: und Aurcht vor bem Urtheil andrer wirtt immer im umgetehrten Berhaltnig mit bet Angaht berer, welche für ein Berbrechen verantwortlich find. Den Belfall, ben folde Gefellichaften ihren eigenen Befchluffen, ihren eigenen Thaten zujauchzen, verwechfeln fie gar zu leicht mit ber Stimme ber Belt; und glauben bann, bag fie ber Wegenstand allgemeiner Lobpreisungen find. Darum ift eine volltommene Demofratie bas ichamlofefte aller politifchen Ungeheuer. wie es aber bas ichamloseste ift, fo ift es zugleich bas forglosefte. Der Einzelne fürchtet in einer folden Berfaffung nie, bag bie Strafe ihn in feiner Perfon treffen werbe. Das Bolf im Ganzen kann fich noch weniger fürchten: benn ba ber legte Zweck aller Strafen bie Erhaltung bes Bolts ift, fo läft fich faum gegebentem, wie Strafen über ein ganges Bolt verhangt werben

tonnten. - Chen beffhalb aber ift es von unenblicher Bichtigfeit, bag ein Bolt fich eben fo wenig, als ein Ronig einbilbe. fein Wille fen ber Mafftab für Recht und Unrecht. Bolfer muffen ernftlich belehrt werben, bag fie eben fo wenig befugt, und noch weit weniger geschickt find, ihre Launen zu Gesethen zu erheben, als Ronige; bag es ihnen baber nicht ziemt, unter bem Bormande einer betrüglichen Freiheit, eine unnatürliche vertehrte herricaft auszuüben, mit Tyranneneigenfinn von benen, welche Die Staatsgeschäfte verwalten, ftatt einer uneingeschrantten Aufopferung für ihren mahren Bortheil, welche fie zu fobern berechtiget find, fflavifche Singebung an jede ihrer vorübergebenben Brillen zu verlangen, und baburch in ihren Dienern alles moralifche Gefühl, alles Bewuftsenn eigener Burbe, alle Kertigteit eigener Beurtheilung, alle Ginheit im Sandeln zu zerftoren, zugleich aber fich felbit, bem erften Pobelfchmeichler ober Rurftengunftling, beffen Ehrgeiz die schwache Stunde erlauert, als eine leichte, unfehlbare, und höchst verächtliche Beute in die Sande zu liefern.

Wenn bie Burger eines freien Staats fich von allem Rigel furgfichtiger Begierben gereiniget haben, welches ohne Religion folechterbings nie gefchehen wirb, wenn fie fich bewußt finb, bag fie eine Macht besiten, bie nur fo lange rechtmäßig bleibt, als fie mit ben Gefeten einer emigen und unwandelbaren Ordnung, in welcher Bille und Bernunft Gins find, zusammen ftimmt, und daß sie vielleicht ein höheres Glied in der geheimnisvollen Rette ausmaden, an welcher biefe Dacht von einer Stufe zur anbern herunter geleitet wird — bann werben sie sich forgfältig hüten, bas geringste bavon einer unwürdigen ober einer untauglichen Sand anzuvertrauen. Wenn sie berufen werden, einen Antheil an ber Staatsverwaltung zu vergeben, fo merben fie ihn nie, wie ein elendes Brodgewerbe verhandeln, sondern wie einen heiligen und ehrenvollen Beruf verschenken. Sie werden bei ber Bahl ihrer Diener, weber einen fcmutigen Gewinn, noch einen blinden Eigensinn, noch eine wilbe Laune zu Rührern haben, sondern eine Gewalt (die wohl Niemand ohne Zittern ausgeben, und Niemand ohne Zittern empfangen kann) nur denen verleihen, in welchen sie thätige Weisheit und thätige Tugend, so viel es in der großen und gemischten Masse menschlicher Unvolltommenheit und menschlicher Schwachheit möglich ist, vereinigt sinden. Wenn sie sich erst an den Gedanken gewöhnt haben, daß dem, dessen Wesen die Güte ist, kein Böses, weder in denen, die es verzüben, noch in denen, die es zulassen, gefallen kann werzben sie besto sorgsältiger aus dem Gemüthe eines jeden, dem Herrschaft anvertrauet ist, alles was einen übermüthigen und gesehlosen Gedrauch berselben herbei führen könnte, auszurotten suchen.

Eins ber vornehmsten und wesentlichften Principien aber, bie ber Einweihung bes Staats und ber Gefete gum Grunde liegen. ift, bag bie, welche zu irgend einer Zeit im Befit, ober vielmehr im Niegbrauch ber gesellschaftlichen Bortheile find, nie fo handeln follen, als waren fie uneingefdranfte Eigenthumer berfelben, als hatten fie nichts von ihren Borfahren erhalten, als maren fie ibren Rachtommen nichts zu hinterlaffen foulbig; bag fie nie glauben follen, es gebore zu ihren Rechten, bas große Ribeicommiß, baran fie Theil haben, anzugreifen, und bas heilige Ramilientapital, bas in ihren Sanben wuchert, zu verzehren; bag fie es folglich nicht wagen burfen, bie ersten Fundamente ber Gesellschaft aufzureißen und zu gertrummern, benen, welche nach ihnen tommen, Ruinen fatt einer Wohnstätte zu überliefern, und burch bas Beispiel ihrer Berachtung alles beffen, was ihre Boreltern gestiftet haben, ihre Entel zu ahnlichem Leichtfinn und zu ahnlicher Berflörungefucht aufzuforbern. Nahme biefe verberbliche Leichtigkeit ben Staat, fo oft und fo gang, und fo mannigfaltig umzuschaffen, als es bem Bechfel ber Moben und Lieblingegrillen gefallen möchte, überhand, so mare aller Zusammenhang und alle Einheit in ber gesellschaftlichen Berbinbung aufgehoben. Die Menschen wurden nicht mehr viel beffer fenn, als bie Infetten eines Sommertages.

Bunachft, und vor allen andern würde bie Rechtewiffenfchaft. bie, trot aller ihrer Mangel und Auswiichse und Berirrungen. ein Meifterftuct bes menfclichen Geiftes, bie aufgefammelte Beide beit ber Jahrhunderte, und ber allietliche Bereinigungemmit ber urfprünglichen Grundzüge unfrer fittlichen Ratur mit ber unendlichen Mannigfaltigfeit menfchlicher Angelegenheiten ift, als ein Saufen veralteter und verworfener Brithumer, ganglich bei Geite gefest merben. Stolze Gelbstgenügsamfeit und thörichter Gigenbuntel (bie beständigen Begleiter berer, welchen nech teine höhere Beisheit als die ihrige vorgetommen ift) murben fic ber Richterftühle bemächtigen. Bon bem Augenblick an würde es teine fichern Gefete, teine fichern Erwartungen, teine fichern Antriebe ber Aurcht und ber hoffnung mehr geben, nichts, mas ben menfdlichen Sandlungen eine gemiffe Richtung anweisen, ober fie auf ein gewiffes Riel lenten tonnte. Unter bem emigen Schwanten aller Formen, Die ben Befitftanb und Die Gefchaftsvermaltung bestimmen follten, murbe nichts mehr übrig bleiben, um einen Bater bei ber Erziehung feiner Rimber, ober bei bet Bahl einer Lebensart für biefelben zu leiten. Es wurde nicht mehr möglich fenn, Reigungen und Grundfabe frubzeitig in ben Charafter einzuweben. Wenn ber allergeschicktefte Erzieher bie mühevolle Bahn ber forgfältigsten Unterweifung burchwandert hatte, und nun feinen Bogling ju jeder Tugend und zu jeder feinern Sitte gebilbet, mit allen Unsprüchen auf Achtung und Beifall feiner Zeitgenoffen in Die Welt zu ichicken glaubte - fo wurde er ploplich alles um fich her geandert finden, und mit Schreden inne werben, baf aus bem Begenftanbe feiner Doffnungen, ein armfeliges Wefen, unwiffent in allem mas mabrhaft schäthar macht, ber Spott und die Berachtung feiner Mitburger geworden ware. Wer mochte fich bie Mühe geben, ein gartes und richtiges Gefühl für bie Ehre in bie erften Schlage bes jungen herzeus zu tragen, wenn Riemand mehr wuffte, was ber Probirftein ber Ehre bei einer Ration, bie ben Gehalt biefer kostbaren Munze unaufhörlich veranderte, in wenig Jahren feyn

tonnte! Bon allen Seiten würden die mührfam erworbenen Schiche bes gefelligen Lebens wieder verloren gehen. Bon bem Mangel einer festen Erziehung und einer gleichförmigen Lebensweise, würde Barbarei in Wiffenschaft und Seschmack, Plumpheit in Künsten und mechanischen Arbeiten eine unausbleibliche Folge seyn, und so, der Staatskörper selbst, nach wenig Generationen, zusammen schrumpfen und dahin schwinden, aufgelöset werden in den Staub und Moder seiner zertrennten Bestandtheile, und zulezt auseine ander stieben mit allen Winden des himmels.

Um alfo ben Gefahren ber Unbeftanbigfeit und Banbelbarfeit, taufend und taufendmal furchtbarer, als bie ber Berhartung und ber blindeften Borurtheile, auszuweichen, haben wir ben Staat geheiliget, auf baf Riemand feine Gebrechen anbers als mit foudterner Chrfurcht enthulle, auf bag es teinem traume, feine Berbefferung mit feiner Berftorung ju eroffnen, auf baf jeber Burger zu ben Jehlern beffelben herannahe, wie man zu ben Bunden eines Batere tritt, mit frommer Bartlichfeit und gitternber Beforgnif. Diefes weise Borurtheil gibt uns tiefen Abscheu vor jenen unnatürlichen Kinbern ihres Baterlandes ein, bie mit rafder Sand ihren alten Bater in Stude gerhacten, und ihn in ben Zauberteffel verruchter Sowarztunftler werfen, um bann burch giftige Rrauter und wilbe Bauberformeln bas vaterliche Leben verjungt wieder berzustellen, und ben entflohenen Geift gurudgurufen.

Die bürgerliche Gefellschaft ist ein großer Contrakt. Rleine Privatcontrakte, bie ein vorübergehenbes gemeinschaftliches Interesse herbei führt, können nach Belieben wieder aufgehoben werden: aber es ware frevelhaft, ben Staatsverein wie eine alltägliche Raufmannssocietät, wie einen unbedeutenden Gemeinhandel mit Pfesser oder Casses zu betrachten, den man treibt, so lange man Lust hat, und ausgibt, wenn man seinen Bortheil nicht mehr absieht. Ein Staat ist eine Berbindung von ganz anderer Art, und von ganz anderer Wichtigkeit. Er ist nicht blos eine Gemeinschaft in Dingen, beren die grobe thierische

Erifteng bes verganglichen Theils unferes Befens bebarf. er ift eine Gemeinschaft in allem mas wiffenswürdig, in allem mas foon, in allem mas ichatbar und gut, und gottlich im Denfchen ift. Da bie 3mede einer folden Berbinbung nicht in einer Generation zu erreichen finb, fo wird baraus eine Gemeinschaft zwischen benen, welche leben, benen, welche gelebt haben, und benen, welche noch leben follen. Jeber Grundvertrag einer abgesonderten Staategesellschaft ift nur eine Clausel in bem großen Urcontraft, ber von Ewigfeit ber alle Weltwefen gufammenhalt, Die niedrigern Naturen mit ben hobern verbindet, und bie fict= bare Welt an die unfichtbare fnupft, alles unter ber Sanktion eines unverletlichen und unwandelbaren Gefetes, vor bem nichts im physischen, nichts im moralischen Beltall feine angewiesene Stelle verlaffen barf. Diefes Befet tann nimmermehr bem Billen bestjenigen unterworfen fenn, welchem eine Pflicht, beiliger als fein Wille, und unendlich höher als er felbft, vorschreibt, biefem Befet unbedingten Behorfam zu leiften. Die einzelnen Corporationen biefes unermeglichen Weltreichs find in ihrer moralifchen Qualitat feinesweges befugt, Die Bande ihrer untergeordneten Gesellichaft, wenn eitle Beranderungesucht ober bie boffnung auf dimarifde Berbefferungen fie treibt, muthwillig auseinander zu reißen, und ben Staat in ein regellofes Chaos. rober, ungeselliger, streitender Elemente aufzulofen. eine oberfte und unbezwingliche Rothwendigkeit, eine Rothwenbigfeit, bie nicht gewählt wirb, fondern mahlt, eine Rothwenbigfeit, bie alle Berathichlagungen überflügelt, alle Unterfuchung verbrangt, und jebem Muge fichtbar ift, tann bas fürchterliche Aufgebot an Die Anarchie rechtfertigen. Gine folche Nothwendig= feit ift nicht einmal eine Ausnahme von ber Regel, weil fie felbst einen Theil jener moralischen und physischen Anordnung ber Dinge ausmacht, welcher ber Menfc freiwillig, ober gezwungen gehorchen muß. Wenn aber bas, mas nur Unterwerfung unter ihr ftrenges Gebot forbern tann, Gegenstand ber Bahl wirb, bann ift bas Gefet gebrochen, bie Majestat ber Ratur beleibigt.

und bie hochverrather werben bem Berberben überantwortet, ausgestoßen und verbannt aus bieser Welt ber Bernunft, ber Ordnung, bes Friedens, ber Tugend, und der fruchtbringenden Reue, in die entgegengesette Welt, wo Wahnsinn und Zwietracht und Laster, und Schande, und fruchtloser Jammer regieren.

Dief, mein theurer Freund, find und bleiben zu allen Zeiten, bie Gefinnungen ber Unterrichteten und Dentenben unferer Nation. Die welche zu biefer Claffe gehören, hangen aus ernfter und langer Ueberzeugung an biefen Grundfagen. Bas bie übrigen baran feffelt, ift Glauben - eine Ertenntnifquelle, die Niemand verachten wirb, ber es weiß, baf bie Borfehung einen beträcht= lichen Theil bes menschlichen Gefchlechts nicht bestimmt hatte, fein eigener Zuhrer zu fenn. Beibe, bie, welche miffen, und bie, melde glauben, manbeln Ginem' Biele gu, wenn fie gleich auf verfchiebenen Wegen manbeln. Alle insgesammt begreifen ober fühlen bie Beisheit bes alten erhabnen Ausspruchs: »bag jenem oberften und allgutigen Wefen nichts von allem, mas auf Erben gefchieht, wohlgefälliger ift, als bie gefellichaftlichen »und gefehlichen Berbindungen, welche wir Staaten nennen. \* \*) - Was biefer Grundmaxime bes Ropfs und bes Bergens mefentliches Anfeben bei ihnen verschafft, ift nicht ber große Name beffen, ber fie vortrug, nicht ber größere beffen, von bem fie ursprünglich herrühren foll, fonbern bas, mas einzig ben tieffinnigsten und gelehrteften Spetulationen mahres Gewicht und mahren Ginflug fichern fann, bas allgemeine Gefühl und die allgemeine Stimme ber Menschheit. Ueberzeugt, baß es bei allem, mas geschieht, einen gewiffen Richtpuntt geben muß, und fruhzeitig gewöhnt, biefen Richtpuntt in bem Mittelpuntt aller Dinge zu suchen, glauben fie fich ftrenge verpflichtet, nicht allein als Inbividuen in bem ftillen Beiligthum ihres Bergens, ober im

<sup>\*)</sup> Quod illi principi et praepotenti Deo, qui omnem hunc mundum regit, nihil eorum quae quidem fiant in terris acceptius, quam concilia et coetus hominum jure sociati, quae civitates apellantur. — Cicero legt diese erhabene Maxime dem ältern Scipio in den Mund. S. Somnium Scipionis. cap. 8.

öffentlichen Anbachtshause, wo Menfchen fich blos als Menfchen verfammeln, bas Gebachmif ihres großen Urfprungs, ihrer erhabenen Abfunft zu feiern, sonbern auch in ihrer burgerlichen Qualitat gemeinschaftliche Unbetung bem Urhebet und Befcuger ber burgerlichen Gesclischaft zu weihen, Diefer großen Pflanzichule alles Guten, ohne welche ber Mensch in alle Ewigfeit nicht bie Bolltommenheit, beren er fabig ift, erreichen tonnte, ohne welche er nie ben ichmachsten und entferntesten Schritt zu biefer Bolltommenheit gethan hatte. Sie feben ein, baf Er, ber in unfere Natur Bilbfamteit zu ben hochften 2wecken legte, auch bie Mittel wollen mußte, bie zur Bilbung unseres Wefens nothwenbig maren. - Er wollte alfo Staaten. Er wollte ihre Berbinbung mit bem Urquell und Urbild aller Bolltommenheit. --Die, welche feinen Billen tennen, und ihn als bas Gefet aller Befete, als ben Berricher über alle Berricher verehren, merben ed alfo nie tabeln, bag biefe unfre gemeinsame Sulbigung und gemeinsame Aniebengung vor einem oberften Lehnsherrn, faft mochte ich fagen, Diese Darbringung bes Staats felbit als eines murbigen Opfers auf bem Sochaltar bes allgemeinen Belttempels mit einer ihr angemeffenen Feierlichkeit, wie andere feftliche Sandlungen verrichtet werbe: baf Ort und Auszierungen. und Ceremoniell, und Rebe, und Musit mit ber Burbe bes Begenstandes zusammen ftimmen; bag alles nach bergebrachter Menichensitte, fo wie bas unverborbene Gefühl sie lehrt, in beicheibenem Glange, in filler Grofe, in gehaltener Pract, in milber Majeftat von Statten gebe. Unmöglich werben fie fich überreden laffen, bag ber Theil ber Ginfunfte eines Landes, ber folden Reften gewidmet ift, nicht wenigstens eben fo nutbar angewendet mare, als ber, welcher ben Luxus ber Privatverfonen unterhalt. Jener bient ber Bericonerung und Beredlung bes Er fpeiset bie große Quelle bes Troftes im Staat. Er nahrt bie allgemeine Soffnung. Der Aermite und Geringste findet in biefen feierlichen Scenen feine eigene Bichtigfeit und feine eigene Burbe wieber, indef ber Reichthum und ber Stolz

ber einzelnen Beglücken nichts als bas Gefühl seiner Niedrigkeit, nichts als Muthlosigkeit und Selbstverachtung in ihm schaffen kann. Den Dürftigen und Berlassenen unter unsern Brüdern ist also bieser Theil bes allgemeinen Staatseinkommens ausgesonbert und geheiliget: die, welchen das niedrigste Loos siel, sollen baburch ausgerichtet, in ihren eigenen Augen gehoben, und zu einer undern Ordnung der Dinge vorbereitet werden, wo das Schicksfal sie mit benen, die hier hervorragten, auf eine Stufe stellen wird, die Tugend zu einer höhern sühren kann.

Ich ziele mahrlich nicht auf Sonderbarkeit ab. Bas ich bier vortrage, ist von ben frühesten Zeiten her bis auf ben jehigen Augenblick bas allgemein angenommene System unter meisnen Landsleuten gewesen, und hat sich ebendeswegen meinem Gemüth so tief eingegraben, baß ich nicht mehr im Stande bin, bas, was ich durch eigenes Nachdenken entdeckte, von dem was andere mich lehrten, zu unterscheiden.

Bom Geiste bieses Systems geleitet, hat bie große Majoritat ber englischen Nation, weit entfernt, eine öffentliche Religion mit einer guten Staatsverfaffung streitend zu finden, kaum eine Borstellung von einer guten Staatsverfaffung ohne öffentliche Religion. Es ist ein gewaltiger Irrthum, wenn man in Frankreich nicht glaubt, daß wir an nichts so sehr als an der Religion, daß wir mehr als alle andere Nationen daran hängen. Selbst unfre Berirrungen, selbst die Ausbrüche eines wilden Fanatismus, wo-burch die Religion nur zu oft bei und entehrt worden ist, zeugen wenigstens laut von unserem Gifer für dieselbe.

Alle politischen Grundsate unserer Nation stehen im Zusammenhange mit diesem System. In England betrachtet man die kirchliche Berfassung nicht blos als etwas nühliches, sondern als etwas wesentliches für ben Staat, nicht als eine frembartige, willführlichsbeigegefügte Einrichtung, nicht als einen gleichgültigen Schmuck, ben man beibehalten oder ablegen kann, je nachdem es die Convenienz des Augenblicks gebietet. Man sieht sie vielmehr als die Grundlage ber ganzen Staatsversassung, und als unger-

trennbar vereinigt mit jebem Theil berfelben an. \*) Rirche und Staat find zwei Begriffe, Die nie von einander abgefondert werden:

Diezu kömmt noch ein Umstand im Charafter ber biffentirenden Setten. Sie haben, wie vielleicht alle Religionsparteien, Die in ecclesia pressa leben, einen Durft nach Reformen aller Art. Die gärtlichen Freunde der alten Constitution fürchten, daß die Diffenters, fobald fie nur einige ihrer Zwecke erreicht hatten, weiter um fich grei= fen, und zeitig genug ihre Hand an ben Staat selbst legen möchten. Wenn man Achtung gibt, wer diejenigen sind, die in England am meiften und lauteften, von Staatsverbefferungen fprechen, wenn man bas ungertrennliche Bundnig ermägt, in welchem religiöfer Freiheitsgeift und politischer Freiheitsgeist, in diesem Lande mehr als irgendwo sonst, fteben, fo kann man diese Furcht schlechterbings nicht gang ungegründet finden. — Es ift überhaupt eine höchft traurige Bemerkung, daß fich bei dem größten Theil ber Menschen, Wohlthaten so aufferft leicht in Sift verwandeln, und daß, vermöge einer gar sonberbaren Berkehrtheit bes menschlichen Gemuths, bas erfte Gelufte und bas erfte Probestud beffen, bem man irgend eine Art von Retten abgenommen hat so oft, tein anderes ift, als - fie feinem Befreier ins Angeficht zu schleubern. Ich mag aus einleuchtenben Ursachen diese Abee in Rudlicht auf ben

<sup>\*)</sup> Hierin liegt auch der alleinige Grund, weshalb so viele mahr= haft große Männer in England sich einer jeden Beränderung in ber Firchlichen Berfassung bes Reichs so hartnäckig widerseben, und mekhalb Die feit einigen Sahren, in und außer bem Parlament, in Reben und Schriften, in Predigten und Motionen, fo vielfaltig wieberholten Borfdlage, wegen Ginführung einer völligen Gleichheit der Rechte für alle Religions = Parteien, niemals Gingang finden tonnten. Es ware abgeschmackt zu glauben, daß blinde Bigotterie, Gingeschranktheit ber Religionsbegriffe, ober gar Intoleranz und Berfolgungs : Seift, die Priebfebern biefes Biberftandes in Mannern von den tiefften Ginfich= ten, vom hellsten Geifte, und zum Theil von großem Charafter fenn tonnten. Reiner murbe ben Diffenters (Die übrigens, wie man fich bie und ba falfchlich einbildet, in teinem Ginne bes Worts unterbrudt find), ben vollständigen Genuß aller burgerlichen und politis tischen Rechte, beneiden, wenn bas firchliche Sustem, in welchem ihre Ausschließung einen Grundartikel ausmacht, nicht fo genau und innig mit bem politischen verwebt mare. Es ift nichts als die Besorgniß -Ginheit und Reftigteit, biefe Cardinalpuntte aller öffentlichen Mohlfarth in ihrer gludlichen Staateverfassung zu ftoren, mas allen Britten, benen biefe Staatsverfassung noch ernsthaft am Bergen liegt, einen geheimen Abicheu gegen jebes Rirchen-Reformations : Projett, einflößt.

faum fpricht man ben einen aus, ohne fogleich ben anbern hinzuguthun.

Unfre Erziehung unterftugt und befestigt biefen Ibcengang. Sie befindet fich fast gang in ben Sanden ber Beiftlichkeit. Wenn bei uns Jünglinge aus angesehenen Kamilien Schulen und Universitäten verlaffen, und in die wichtige Periode des Lebens treten, wo Erfahrung vollenden foll, mas Studium begann, und wo man fie zu biefem Ende andere Lander besuchen laft, find ihre Begleiter (ein Amt, wozu man anderwarts ohne Bedenten alte Rammerbiener mablt), fast burchgangig Geiftliche, bie nicht als ftrenge hofmeifter, fonbern als bloffe Gefellichafter, als Freunde von gesextem Charafter, oft von eben so guter Geburt als ber, welchen fie begleiten, Diesen Auftrag erhalten. Dertgleiden Reifen ziehen benn gewöhnlich Berbindungen nach fich, bie burch bas gange Leben fortbauern. Durch Diese Berbindungen werben junge Leute von Stanbe mit ber Beiftlichkeit überhaupt vertraut; und bie Beiftlichkeit gewinnt an Bilbung und Berfei= nerung burch ben Umgang mit ben angesehensten Personen bes Ronigreichs.

Wir kleben so fest an unsern alten kirchlichen Formen und Gebräuchen, baß wir seit mehren Sahrhunderten nur gar wenig baran geanbert haben, auch hierin wie in andern Punkten unserer eingeführten Maxime treu, bas alte und hergebrachte nie ganz, und nie seif einmal fahren zu laffen. Wir fanden die alte Kirchenform im Ganzen für Zucht und Sittlichkeit vortheilhaft: wir fanden, daß sie Verbefferungen zuließ, ohne eine völlige Umschaffung zu erfordern. Wir fanden, daß alles was Wiffenschaft und

Gegenstand ber hier in Betrachtung kömmt, weber weiter ausführen noch mit Beispielen belegen: aber es sollte mich wundern, wenn sich bas, was ich mit Stillschweigen übergehe, nicht mehren, die das Betragen gewisser Religionsparteien in Frankreich in den lezteren Jahren beobachtet haben, aufgebrungen hätte.

Literatur Neues hervordringen möchte, um das Gebäude der Religion auszuschmücken, sehr gut in diese alte Form eingepaßt werben konnte. Und, troß diesem Widerwillen gegen Neuerungen,
troß dieser gothischen und mönchischen Erziehung (benn das ist sie
im Grunde) können wir doch auf einen ansehnlichen und frühzeitigen Antheil an allen Verbesserungen in Wissenschaften, Künsten
und Geschmack, die die neuere Welt erleuchtet und geziert haben,
so gegründete Ansprüche machen, als irgend eine Nation in Europa:
eine der Hauptursachen unser Fortschritte aber sinden wir darin,
daß wir die Kenntnisse nicht verachteten, die und unser Voreltern
hinterließen.

Unbanglichteit an ihre Rirchenverfaffung mar es, mas bie englifche Nation bewog, biefe mefentliche Stute bes Bangen, fo wenig als irgend einen andern Saupttheil ber burgerlichen ober militarifchen Staatsverfaffung auf unfichere Privatbeitrage und willführliche Steuern zu verweisen. Sie ging noch weiter. hat nie zugegeben und wird nie zugeben, bag die Ginfunfte ber Rirche in Besoldungen verwandelt, daß sie von der Finanzadministration abhangig werben, bag man fie ausfeben, zurudhalten, vielleicht gar einziehen barf, wenn bei ber öffentlichen Raffe irgend eine Bebrangnif eintritt, ein Borfall, ber zuweilen aus politischen Grunden erdichtet, fehr oft aber in ber That, burd Nachläffigfeit, Unredlichkeit ober Unbesonnenheit berer, welche bie Geschäfte regieren, herbei geführt werben fann. Die Englander haben politische, sowohl als refi= giose Beweggrunde, weshalb sie jedes Projett, ihre unab= hängige Geistlichkeit in besoldete Staatsbiener zu verwandeln, verwerfen wurben. Sie gittern fur ihre Freiheit, wenn fie an ben Einfluß einer von ber Rrone abhängigen Beiftlichkeit benten: tie zittern fur bie öffentliche Rube, wenn fie fich biefe Beiftlichkeit von irgend einer andern Macht im Staate abhangig, mithin allen Graueln ber Parteisucht und bes Intriguengeistes Preis gegeben, porftellen. Darum wollten fie, bag ihre Rirche, fo wie ihr Konig und ihr Abel unabhängig bleiben follte.

Angeführt von ben vereinten Motiven ber Religion und Po-Util, und von einer festen Ueberzeugung, daß es Pflicht sey, dem Institut, welches zum Troft der Schwachen, und zum Unterricht der Unwissenden bestimmt ist, eine feste Existenz zu sichern, haben sie die Bestihungen der Kirche der Masse des Privateigenthums einverleibt und gleich geset, von welchem der Staat in keinem Sinn des Worts der Eigenthümer, sondern bloß der Schusherr und der Oberausseher ist. Sie haben ausgemacht, daß die Einstünste dieses Instituts so undeweglich als die Erde, worauf es steht, bleiben, nicht in dem unermesslichen Strudel der Staatssonds und Finanzoperationen umherschwimmen sollten.

Die Burger unseres Staates --- ich meine bie Burger von Einficht und Ginfluß - wurden fich bes fleinlichen und trugeris fchen Runftgriffs fchamen, eine Religion in Worten zu betennen, gegen bie fle in ihren Sandlungen offenbare Berachtung außerten. Wenn fie burch ihr Betragen (bie einzige Sprache in ber Belt, bie nur felten lugen tann) bas große bertichenbe Princip ber moralischen und physischen Welt für eine Rabel erflarten, Die man blog erfann, um ben Pobel im Raum zu halten, fo wurben fie fürchten, bag eben bies Betragen, ben Beredt, melden fie fic vorfesten, aufheben mochte. Gie murden bie Schwierigfeit fühlen, anbern ben Glauben an ein Softem beizubringen, welchem fie felbft gang öffentlich ben Glauben verfagten. Allerdings werben bie driftlichen Staatsmanner in unferm Lanbe querft fur bie Menge forgen: eben barum weil es bie Menge und als folche bas pornehmste Augenwerf bes firchlichen Instituts und aller anbern Institute in ber Welt ift. Es ift ihnen befannt, bag es ber mahre Charafter und bie erfte Bestimmung ber driftlichen Lehre war, ben Armen geprebigt zu werben. Sie werben beber nichts vom Glauben berer halten, bie nicht vor allem andern für bie Belehrung bes Armen forgen. — Da aber mahre Milbe fich nicht auf eine einzelne Menschentlaffe einschränten barf, sonbern jedem beifteben muß, ber Bedurfniffe hat, fo werben fie es auch nie am fonlbigen und gartlichen Mitleib mit ben Wibermartigfeiten

ber unglücklichen Großen mangeln laffen. Sie werben nicht burd übertriebenen Etel vor bem übeln Beruch ihrer Soheit und ihred Stolzes verleitet merben, ben Gefdmuren ihrer franten Gemuther, ben eiternden Bunden ihrer Bergen Die beilende Sand zu entziehen. Sie fühlen lebhaft, bag religiöfer Unterricht bei ben Menichen aus biefer Rlaffe noch weit wichtiger ift, als bei allen andern : wegen ber Grofe ber Berfudungen, benen fie ausgefest find; wegen ber fürchterlichen Folgen ihrer Bergebungen; wegen ber ansteckenden Rraft, Die in jedem ihrer Rehler liegt; wegen ber bringenben Rothwenbigfeit, ben wiberftrebenben Nacken ihres Sochmuths und ihres Chrgeizes unter bas Joch ber Mäßigung und ber Pflicht zu beugen; wegen ber feiften Beifteefinfternig und ber bobenlosen Unwiffenheit in bem, mas zu wiffen am meisten Roth ift, Die ihren Sit an Bofen und an ber Spite ber Armeen und in Senaten, fo gut als am Beberftuhl und in ben Kelbern aufgefdlagen hat.

Die englische Nation weiß, bag ben Großen ber Eroft, welchen bie Religion verleiht, fo nöthig ift, als ber Unterricht, ben fie verschafft. Auch fie gehören unter bie Elenben. Sie fuhlen perfonliche Schmerzen und hausliche Leiben: hierin haben fie nicht ben Schatten eines Borrechtes vor anbern, fonbern bezahlen ihre volle Beifteuer zu ber harten Contribution, Die bas Schickfal von allem, mas fterblich ift, einhebt. Sie bedürfen jenes allmachtigen Balfams unter ihren nagenden Sorgen und Rummer= niffen, die, weniger beschäftigt mit ben eingeschrantten Forberun= gen bes thierifden Lebens, ichrantenlos umberichweifen, und in ben wilben unbeherrschten Regionen ber Einbilbungefraft eine un= enbliche Mannichfaltigteit ichreckenvoller Gestalten annehmen. Auch fie, unfere oft fo unglucklichen Bruber ftrecken ihre Sand nach einer freundlichen Gabe aus, um die finftre Leere auszufüllen bie in einem Bergen regiert, bas nichts mehr auf Erben zu hoffen ober zu fürchten hat, nach einer freundlichen Gabe, um ein Gemuth, bas ewige Dufe barnieber bruckt, in feiner qualenben Mattigfeit, in feiner tobtlichen Ermubung au erquicten; nach

einer freundlichen Gabe, um Lust am Daseyn bei bem Etel ber Sättigung zu wecken, die jedes Bergnügen begleitet, welches erstauft werden tann, wo die Natur ihrem Lauf nicht überlassen bleibt, wo selbst die Begierde vor der Zeit erkünstelt wird und ber Genuß unter ausstudirten Planen und Ersindungen salscher Freuden erstirbt, wo es zwischen dem Wunsch und der Erfülslung teinen Zwischenraum, tein Mittel, tein wohlthätiges hinzberniß gibt.

Die englische Nation weiß, baf bie Lehrer ber Religion gar wenig über bie Reichen und Mächtigen von Alters ber, und noch weit weniger über bie Neubegluckten vermögen werben, wenn fie nicht auf irgend eine Beise mit benen, auf welche fie wirten, welche fie in gewiffen Kallen fogar regieren follen, in Rang und Ansehen gleich gemacht find. Bas wird ber Reiche von seinem Lehrer halten, wenn er ihn schlechter verforgt fieht, als seinen Diener? Bang anders mare ber Kall, wenn bes Lehrers Armuth felbft gemahlte Armuth mare. Beifpiele ftrenger Selbftverleugnung wirten machtig auf bas Gemuth: ein Menich, ber allen Beburfniffen freiwillig entsagen tonnte, muß große Freiheit, große Festig= feit und fogar mahre Burbe erlangen. Da aber in allen Menfcentlaffen bie größte Ungahl aus gewöhnlichen Menichen befteht, Die nie aus eigener Bahl arm fenn werben, fo wird bie Geringfcabung, Die allenthalben bas Loos ber Durftigfeit ift, auch bie Beiftlichen nicht verschonen. Unsere forgsame Constitution hat baber verhütet, bag bie, welche bie Unwiffenheit ber Stolzen belehren, Die, welche bie Lafter ber Uebermuthigen guchtigen fouten, weber ihrer Berachtung ausgesezt, noch auf ihr Allmofen angewiesen murben: fie wollte nicht, bag ber Reiche bie einzige Argnei für feine gerruttete Seele aus Abneigung gegen ein unscheinbares Befaß, worin man fie ihm barreichte, verstieße. Darum haben wir Die Religion nicht in verborgene Landstädte und armfelige Dorfer, gleich als ob wir uns ichamten, fie auftreten gu laffen, ver-Rein! Bei und foll fie ihr fürstlich geziertes = Saupt an Bofen und in Parlamenten empor heben. Bei uns foll fie in

ber unglücklichen Großen mangeln laffen. Sie werben nicht burd übertriebenen Efel vor bem übeln Geruch ihrer Sobeit und ihres Stolzes verleitet werben, ben Gefdwuren ihrer franten Bemuther, ben eiternben Bunben ihrer Bergen bie beilenbe Banb gu entziehen. Sie fühlen lebhaft, bag religiöfer Unterricht bei ben Menschen aus biefer Rlaffe noch weit wichtiger ift, als bei allen anbern : wegen ber Grofe ber Berfudungen, benen fie ausgefest find; wegen ber fürchterlichen Folgen ihrer Bergebungen; wegen ber ansteckenben Rraft, bie in jedem ihrer Rehler liegt; wegen ber bringenben Rothwendigteit. Den wiberftrebenben Racten ihres Sochmuths und ihres Chrgeizes unter bas Joch ber Mäßigung und ber Pflicht zu beugen; wegen ber feiften Geiftebfinfternif und ber bobenlosen Unwiffenheit in bem, mas zu miffen am meiften Noth ift, die ihren Sit an Sofen und an ber Spite ber Armeen und in Senaten, fo gut als am Beberftuhl und in ben Relbern aufgefchlagen hat.

Die englische Nation weiß, bag ben Großen ber Troft, welchen bie Religion verleiht, fo nothig ift, als ber Unterricht, ben fie verschafft. Auch fie gehören unter bie Elenben. len perfonliche Schmerzen und hausliche Leiben: hierin haben fie nicht ben Schatten eines Borrechtes vor anbern, sonbern bezahlen ihre volle Beifteuer zu ber harten Contribution, Die bas Schickfal von allem, mas fterblich ift, einhebt. Sie bedürfen jenes allmachtigen Balfams unter ihren nagenden Sorgen und Rummer= niffen, bie, weniger beschäftigt mit ben eingeschrantten Forberun= gen bes thierischen Lebens, ichrantenlos umberschweifen, und in Den wilben unbeherrschten Regionen ber Einbildungefraft eine un= enbliche Mannichfaltigteit ichreckenvoller Gestalten annehmen. Auch fie, unfere oft fo ungludlichen Bruber ftreden ihre Sand nach einer freundlichen Gabe aus, um die finftre Leere auszufüllen bie in einem Bergen regiert, bas nichts mehr auf Erben zu hoffen ober ju furchten hat, nach einer freundlichen Gabe, um ein Gemuth, bas ewige Muße barnieber bruckt, in feiner qualenben Mattigfeit, in feiner tobtlichen Ermubung gu erquicken; nach

einer freundlichen Gabe, um Lust am Daseyn bei bem Etel ber Sättigung zu wecken, die jedes Bergnügen begleitet, welches er- tauft werben tann, wo die Natur ihrem Lauf nicht überlassen bleibt, wo selbst die Begierde vor der Zeit erfünstelt wird und der Genuß unter ausstudirten Planen und Ersindungen salscher Freuden erstirbt, wo es zwischen dem Wunsch und der Erfülzlung teinen Zwischenraum, tein Mittel, tein wohlthätiges hinsderniss gibt.

Die englische Ration weiß, baf bie Lehrer ber Religion gar wenig über bie Reichen und Machtigen von Alters ber, und noch weit weniger über bie Neubeglückten vermögen werben, wenn fie nicht auf irgend eine Weise mit benen, auf welche fie wirten, welche fie in gewiffen Kallen fogar regieren follen, in Rang und Unsehen gleich gemacht find. Bas wird ber Reiche von feinem Lehrer halten, wenn er ihn ichlechter verforgt fieht, als feinen Diener? Bang anders mare ber Kall, wenn bes Lehrers Armuth felbft gemahlte Armuth mare. Beifpiele ftrenger Selbftverleugnung wirten machtig auf bas Gemuth: ein Menfc, ber allen Beburfniffen freiwillig entsagen tonnte, muß große Freiheit, große Festigfeit und fogar mahre Burbe erlangen. Da aber in allen Menfcentlaffen bie größte Ungahl aus gewöhnlichen Menfchen befteht, bie nie aus eigener Wahl arm fenn werben, fo wird bie Geringfcabung, bie allenthalben bas Loos ber Dürftigkeit ift, auch bie Beiftlichen nicht verschonen. Unsere forgsame Constitution hat baber verhutet, daß bie, welche bie Unwiffenheit ber Stolzen belehren, Die, welche bie Lafter ber Uebermuthigen guchtigen follten, weber ihrer Berachtung ausgesezt, noch auf ihr Allmofen angewiesen murben: fie wollte nicht, bag ber Reiche bie einzige Argnei für feine zerrüttete Seele aus Abneigung gegen ein unscheinbares Befaß, worin man fie ihm barreichte, verftieße. Darum haben wir Die Religion nicht in verborgene Landstädte und armselige Dor= fer, gleich als ob wir und ichamten, fie auftreten gu laffen, verbannt. Rein! Bei und foll fie ihr fürstlich geziertes = Saupt an Bofen und in Parlamenten empor heben. Bei und foll fie in Bon biesen Ibeen burchbrungen, wird bas Englische Parlament, wenn auch die größte Landesnoth brängte, nie seine Zusstucht zur Einziehung des Eigenthums der Kirche und der Armen nehmen. Kirchenraub und Confiscation werden nie unter unsern Finanzprojekten prangen. Noch haben sich die Agiotanten an der Börse nicht einfallen lassen, auf die Verpfändung der Revenüen des Erzbisthums von Canterbury eine Hoffnung zu dauen. Ich fürchte keinen Widerspruch, wenn ich behaupte, daß es keinen einzigen Mann von öffentlichem Ansehen in England gibt, der nicht seinen herzlichen Widerwillen geäußert hätte, als die Nationalversammlung gezwungen ward, jene treulose und grausame Consiscation eines Eigenthums, dessen Beschützung ihre erste Pflicht war, zu unternehmen.

Nicht ohne ein gewissed Frohlocken bes Nationalstolzes sage ich es, baß biejenigen unter uns, bie ben Becher bes Frevels aus ben handen ber Pariser = Gesellschaften empfingen, um ihn ihren Landsleuten zuzutrinken, in ihrer hoffnung betrogen sind. Die Beraubung ber französischen Kirche ist eine neue Bürgschaft für die Sicherheit ber Besitzungen in der unfrigen geworden. Sie hat das Bolk aus dem Schlummer geweckt. Es konnte nicht ohne Bestürzung und Abscheu, Zeuge von dieser unerhörten schamlosen Proscription senn. Seine Augen öffnen sich immer mehr und mehr über den hinterlistigen Aufklärungsgeist und die verdächtige Seelengröße gistiger Verräther, die mit List und heuchelei begannen, und mit offener Gewalt und offenem Raube endelei begannen, und mit offener Gewalt und offenem Naube endelei begannen zu des geigen sich Spuren eines ähnlichen Ansangs. Wir werden uns vor einem ähnlichen Ende hüten.

Ich hoffe, wir werbem bem Gefühl ber Pflichten, welche und bie gefellschaftliche Berbindung auflegt, nie so ganglich absterben, daß wir und unter irgend einem Borwande, bes allgemeinen Bestens ber Guter eines einzigen schuldlosen Bürgers bemächtigen sollten. Wer sonst als ein Tyrann — ein Name, ber alles in sich faßt, was die menschliche Natur entehren und erniedrigen kann — wurde es sich einfallen laffen, unschuldige

Menschen, ohne Anklage, ohne Berhör, ohne Proces, schaarenweise, zu hunderten und Tausenden auf einmal, um ihr Eigenthum zu bringen? Wer, in dem noch nicht der lezte Funke
menschlicher Empsindung erlosch, könnte es sich erlauben, Männer
in hohem Ansehen und heiligem Beruf, zum Theil in einem Alter, das Mitleid verdienen wurde, wenn es nicht Ehrsurcht
fordern könnte, von der glänzendsten Stuse im Staat, die sie
durch die Einkunste ihrer Ländereien zu behaupten im Stande
waren, herunter zu wersen, und sie der Dürstigkeit, dem Spott
und der Berachtung zu überliesern? — \*)

Es ist eine allgemein bekannte Wahrheit, daß Handlungen, die an und für sich nicht unerlaubt sind, aus unerlaubten Beweggrünsben vorgenommen werden können. Um daher das Betragen der Nastionalversammlung in der Lingelegenheit, von der hier die Rede ist, strenge und gründlich zu beurtheilen, müßte man die Untersuchung per Rechtmäßigkeit ihrer Beschlüsse von der Prüsung der Ariebsedern, die sie eigentlich zu diesen Beschlüssen führten, nothwendig absondern.

Alles, was die Augen auf das große Drama in Frankreich gerichstet hat, das heißt, alles in Europa, was lesen und denken kann, hat sich mit der Frage: ob die Nation (benn nur in so sern die Bersfammlung im Namen und unter Bollmacht der Nation agirte, läßt sich überhaupt von Nechtmäßigkeit sprechen) die Befugniß hatte, die Güter der Geistlichkeit einzuziehen, beschäftiget. Sie ist tausenbsältig bejaht und tausendsältig verneint worden, je nachdem dieser oder jener Gesichtspunkt, diese oder jene Leidenschaft, dieses oder jenes Interesse den Richter bestimmten.

Die vernünstigsten und billigsten Bertheibiger bieser Staatssoperation sind indessen barin sammtlich übereingekommen, daß alle Definitionen und Distinktionen ber verschiedenen Arten des Eigenthums, die man zu Sunsten derselben ersunden oder benuzt hat, für den Zweck, den sie erreichen sollen, null und nichtig sind, daß die Nation nie das Recht hatte, Eigenthum, es sen von welcher Klasse und Sattung es wolle, willkührlich anzugreisen, und daß die Entscheidung der Rechtsfrage einzig und allein auf der Entscheidung einer andern mit ihr auss

<sup>\*)</sup> Das Berfahren ber französischen Gesetzgeber, in Ansehung ber Güter ber Geistlichkeit, ist von allen Gegenständen dieser Schrift ber, welchen ber Versasser am aussuhrlichsten und beharrlichsten abgehandelt hat. Dieß Berfahren scheint einen tieseren Eindruck auf ihn gemacht zu haben, als alle andern Operationen dieser souverainen Versammslung.

Die Anführer beim Raube haben freilich ihren Schlachtopfern einen magern Lebensunterhalt von ben Brocken und Ueberbleibfeln ihrer eigenen Tifche ausgesezt, nachdem man fie barbarifch

genaueste verknüpften beruht: War bie Ration befugt, bie Geistlichkeit, als eine Corporation, aufzuheben?

Wenn man sich die Resultate der ruhigsten und parteilosesten Untersuchungen dieser Frage vor Augen stellt, so scheint es außer Zweisel zu senn, daß man sie in ihrer Allgemeinheit bejahen muß. Wan entdeckt kein Princip des strengen Rechts, nach welchem es der gesetzgebenden Majorität einer Nation untersagt senn sollte, irgend eine Corporation, als solche, gänzlich abzuschaffen; und man sieht sich daher genöthigt, die ganze Deliberation über die Zuläßigkeit einer solchen Beränderung aus dem Felde der strengen Besugnisse heraus zu rücken, und in das Gebiet der Staats-Alugheit zu verweisen.

Darüber aber muß auch unter den erklärtesten Apologisten eines Unternehmens von dieser Art (sobald sie nicht blinde oder gar heuchsterische Andeter augenblicklicher Macht sind) nur eine Stimme senn, daß die Aushebung einer Corporation, selbst wenn sie im Namen eisner ganzen Nation geschieht, um rechtmäßig zu bleiben, um nicht in offenbaren Frevel auszuarten, burchaus nur unter gewissen Wosdalitäten Statt sinden kann.

Die erste dieser Modalitäten, und die unerläßliche Bedingung zur Rechtmäßigkeit einer jeden solchen Operation, ist: daß die lesbenden Mitglieder der aufzuhebenden Innung bei den bisherigen Bortheilen ihres Standes entweder auf Lesbendzeit unverändert geschätzt, oder bafür aufs vollstänzdigkte entschädigt werden müssen. Es ist hier nicht der Ort diesen Grundsat des Rechts und der moralischen Billigkeit (den die Mationalversammlung sogar in ihre Deklaration der Rechte ausgenommen hatte) weitsäustig auseinander zu sehen, und darzuthun. Auch bedarf er im Grunde keiner Beweise.

Lon ber Beobachtung bieser unverletzlichen Maxime konnte bie französischen Gesetzeber nichts im Himmel ober auf Erben entbinden. Die Noth bes Staats — dieses so oft gemißbrauchte, entweihte, zum schnöden Behelf der grausamsten Tyranneien und der frechsten Missethaten herabgewürdigte Motiv — die Noth des Staats, kann so wenig als die Noth eines Einzelnen ein Bubenstück anrathen, oder ein Busbenstück rechtsertigen. Der Staat — sind die Monschen. Wenn das durch, daß man tausende plündert, auch Missionen bereichert, Missionen vor Berlust, und weil es denn einmal Untergang heißen soll — vor Untergang bewahrt werden, so bleibt doch in einer Ordnung der Dinge, wo die Anzahl der Sewinner ein Berbrechen nicht adeln kann, was

von biefen Tifchen vertrieben hatte, um ben harpien bes Buchers ein festliches Gelag baran zu bereiten. Aber es ift eine nicht geringe Graufamteit, ben Befiger eines unabhangigen Austommens

einmal böse ist, böse, und Plünberung wird nie etwas anderes senn, als Plünberung.

Ueberdieß war biefer äußerste Fall nicht vorhanden. Die wahre Roth der Finanz-Administration bestand nicht darin, daß die Staatssshuld bezahlt, sondern darin, daß das Defizit gedeckt werden mußte. Rach Neckers Berechnung betrug dies furchtbare Desizit 56 Millionen: es sep doppelt so groß gewesen. War darum in einem Staate, mit solchen Hussellen als der französischen versehen, die Einziehung von Milliarsden nöthig?

Die Beraubung der lebenden Geistlichen (benn was heißt, von einer sicheren Landrente auf eine Pension, von einem großen Einkommen auf einen dürstigen Unterhalt herabsehen, anders als berauben) ist und bleibt also, auch in der Boraussehung, daß die Nation vollskommen besugt war, den geistlichen Stand auszuheben, und daß die Rationalversammlung als wahres und gesehliches Organ dieser Nastion handelte, indem sie die Aushebung beschloß — eine schreiende Ungerechtigkeit.

Wenn man nun mit bieser Ueberzeugung noch einen Blick auf bie mabren und eigentlich beterminirenden (nicht einmal sehr verbor= genen) Triebfebern biefer ungeheuren Confiscation wirft: wenn man erwägt, wie fich die Berfammlung auf ihrem rafden Fluge durch eine fo bedenkliche Bahn, fo gar wenig um Rechte und Befugniffe fummerte, und so offenbar nur die Sewalt die ihr beiwohnte, vor Augen hatte: wenn man bemerkt, welch ein Heer wilder und unreiner Leidenschaften, ihren unverkennbaren Antheil an diesem fühnen Unternehmen hatten, wie Rachgier, und Reid, und Sabsucht, und politi= fcer Fanatismus, und bitterer Religionshaß ihre unlautern Sande nach ber Beute eines gemeinschaftlichen Feindes ausstreckten: wenn man fich fagt, bag ber leidlichfte aller wirklich en Beweggrunde, welche die Majorität der Deputirten beseelten, als fie fich des geistlis den Schates bemächtigten, ber war, burch die riefenhaftifte Beftedung, welche die Weltgeschichte aufzuweisen bat, ein ganzes Reich, wenigftens mehre große in allen Winkeln dieses Reichs verbreitete Menschenclaffen an ein neues Staatespftem von einer so zweibeutigen Gute, und an eine Herrschaft, die aufs gelindeste gesprochen, gar nahe an offene Usurpation gränzte, zu fesseln; wenn man überlegt, daß die Nationalversammlung gewissermaßen die einzige feste Schanze, aus der fich ihre Operation vertheidigen ließ, die Nothwendigkeit den geistlichen Stand abzuschaffen, stillschweigenb für unhaltbar erklärte,

frember Gnabe zu unterwerfen. Das, was für Menfchen von geringem Stanbe, und bie nie an eine beffere Lage gewöhnt waren, ein erträgliches Loos fenn mag, kann für andere, bie in glanzenberen Umftanben gelebt haben, eine harte, vielleicht eine fo fürchterliche Strafe werben, baß ein gefühlvolles herz sie

indem sie diesen Stand durch eine blose Fiction des Rechts, und gleich= fam nur ad boc aufhob, und ihn bann fofort unter anbern Bedingungen (von außerft zweifelhafter Zweckmäßigfeit) wieber berftellte: - wenn man ferner feine Aufmerksamkeit auf die unverantwortliche Form richtet, in welcher dieß gewaltsame Defret ausgeführt murde: auf die un= barmherzige Schnelligteit, mit ber man bei einer Beranberung von fo furchtbarer Bichtigfeit, bei einem fo unerhörten und fo unverschulbeten Slückswechsel einer so ausgebreiteten Gesellschaft, wo Langsamkeit bie erste Forberung ber Menschlichkeit war, zu Werke ging : auf bie barbarische Stronge, mit der man ganze Schaaren unglücklicher Staats= bürger behandelte, die, wenn auch ihre Aufopferung wesentlich und unumganglich nothig gewesen ware, boch eben barum, weil fie Opfer für bas Ganze werben mußten, die gewiffenhafteste, gartlichfte, ehr= furchtvollste Schonung verdient hatten: auf die lange Reihe numensch= licher und wüthender Berfolgungen (vom ersten gezwungenen Gibe bis zu dem Defret, wodurch fie vogelfrei murben) die biefe aufgeopferte Rlasse blod bedhalb traf, weil sie ihre Wunden fühlte, weil nicht jedes ihrer Mitglieder, von morglischem Beroismus begeistert, Die Band, die fie geschlagen hatte, zu füssen bereit mar, und weil ein Theil berselben gegen Die Bortrefflichkeit eines neuen Systems bas mit bem Naube ihres Gigenthums besiegelt werden follte, gerechte Zweifel begte, oder ihm auch wohl im Stillen einen sehr begreiflichen, und in vieler Rücksicht höchst verzeihlichen Wiberstand leistete: — wenn man nach biesem allen noch die traurige Betrachtung anstellt, wie unendlich wenig, wie so gar nichts Frant= reich bei biefem ungerechten Wagestück gewonnen bat, und wenn man fieht, daß alle übrigen Calamitäten, und alle übrige bobenlose Berwirrung ber Finangen bei Seite gesezt, bas Defigit, bas Die enorme Confiscation beben follte, nach ben allergelindeften Rechnun= gen, vervierfacht worden ift - fo fann man wirklich über die Gewaltthätigkeit, Treulosigkeit, und strafbare Unbesonnenheit, die in die= fem großen Geschäft regiert haben, taum genugsam erstaunen, und wird es einem Mann, wie Burte, in beffen Augen Gefahr für bie Festigkeit bes Gigenthums eine ber schrecklichsten Seiten war, Die ihm die frangöfische Revolution (an und für fich oder als Beispiel für andre Nationen betrachtet) barbot, leicht verzeihen, daß er fich bem gerechten Gifer, der jeden redlichen Mann gegen Ungerechtigkeit und Apranmei aufruft, vielleicht zu warm und zu anhaltend überließ.

Mnm. bes Ueberf.

Teinem, als einem todeswürdigen Berbrecher zuerkennen würde. Offenbar ist der Tod für manche Gemüther ein leichteres Uebel als Demüthigung und Schmach. Es muß ein eiserner Zusatz zu diesem grausamen Schicksal seyn, daß die, welche ihre Erziehung und ihr disheriges Amt in den Augen der Menschen ehrwürdig gemacht hatten, jezt die traurigen Reste ihred Eigenthums, als Allmosen aus den unreinen und gottlosen Handen ihrer Plünderer empfangen, daß sie das, was sie erhalten (wenn sie überall noch etwas erhalten), nicht den milden Beiträgen ihrer Gemeinden, sondern der übermüthigen Zärtlichkeit frecher und offener Atheisten zu danken haben sollen, die den Dienern der Religion ihr dürftiges Auskommen mit dem Maßstade ihrer Berachtung aller Religion zumessen, und unausgesezt dahin trachten werden, die Empfänger der armseligen Gabe in den Augen des Bolts und in der Schätzung der Menschen herab zu würdigen.

Doch biefe Confiscation foll nicht einmal als ein Bageftuck ber Gewalt, fonbern als ein gefestliches und rechtliches Staatsunternehmen angesehen werden. In den Atademien des Palais= Ronal und ber Jakobiner haben fie die Entbeckung gemacht, baß gewiffe Menichen auf bas, mas ihnen Gefete, Obfervangen, vielfältige Richterspruche und taufenbjahrige Prafcriptionen zu verburgen ichienen, tein eigentliches Recht haben. Sie meinen, Beiftliche maren blos erbichtete Perfonen, Befcopfe bes Staats, bie man ohne alle Umftanbe gang zerftoren, folglich auch nach Belieben, und fo wie es bie Umftanbe erforberten, behandeln und umschaffen konnte. Sie behaupten, Die Buter, welche Beiftliche besäßen, gehörten nicht ihnen, fonbern bem Staat, bem Urheber biefes gangen erbichteten Befiges, und wir burften und baber bei allem, mas ihnen in biefer erfunftelten Qualitat miberführe, nicht barum befummern, ob fie als wirkliche Personen in ihren wesentlichsten Rechten gefrantt, in ihren na= türlichsten Gefühlen angegriffen wurden. - Aber, wenn man Menschen, Die fich zu einer gewiffen Lebensart, nicht blos gebulbet, fondern fogar aufgemuntert vom Staat, entschloffen, Die

rechtmäßigen Bortheile raubt, die mit biefer Lebendart vertnüpft waren, wenn man ihnen Einfünfte nimmt, auf beren verweinte Beständigkeit hin sie ben ganzen Plan ihres Lebens gebaut, Berbindlichkeiten aller Art übernommen, und einer großen Anzahl anderer ihren Unterhalt zugesichert hatten — kömmt es wohl darauf an, unter welchem Ramen und Titel biese rühmliche Thaten verübt werden?

Niemand wird von mir erwarten, bag ich biefe elende Perfonentheorie mit einer ausführlichen Erörterung beehren follte. Die Grunde, beren ble Tyrannei fich bebient, find fo verächtlich als ihre Macht furchtbar ift. Satten bie Plunberer Franfreichs nicht burd ihre erften Berbrechen eine Gemalt erworben, welche allen, bie fie nachber begehen mochten, Strafofigfeit ficherte, biefe verruchte Sophisterei, bas Signal zu Raub und Blumergieffen hatte ihre Abfertigung, ohne erft burch bie Schluffe bes Logifere wiberlegt zu merben, unter ben Streichen bes Blutrichters gefunden. Die sophistischen Tyrannen zu Paris beklamiren jest ohne Scheu gegen alle bie abgeschiedenen koniglichen Tyrannen, bie in ben vergangenen Sahrhunderten bie Belt gebruckt haben. Es ift ihnen ein Leichtes breift zu fenn, weil fie vor ben Retten und eifernen Rafigen ihrer ehmaligen Berren ficher find. Warum aber follten wir gegen bie Tyrannen unferer Tage, bie noch weit argere Tragobien als jene unter unfere Augen fpielen, glimpflicher und gartlicher verfahren? Barum follten wir und nicht berfelben Freiheit bedienen, Die fie fich anmagen, ba wir es mit gleicher Sicherheit thun konnen, ba zu bem Entschluff, bie unverhüllte Wahrheit zu sagen, hier nichts weiter erforbert wird als tiefe Berachung ber Meinungen berer, bie wir in ihren Sandlungen verabscheuen?

Anfänglich suchte man biefe frechen Eingriffe in alle Rechte bes Eigenthums mit einem Borwande zu bemänteln, ber auffallenber wis irgend ein anderer, beffen man sich hatte bedienen können, mit dem Berfahren der raubsuchtigen Sophisten contrafürte — Sorge für den öffentlichen Kredit. Die Feinde alles

Gigentbums heuchelten eine angfiliche, frenge, gartliche Gemiffenhaftigteit, fo oft bie Rebe von ben Berbindlichkeiten bes Ronigs gegen bie Staatsglaubiger mar. Diefe Prediger ber Menfchenrechte hatten fo viel mit ber Belehrung anderer zu thun, baf fie teine Beit übrig behielten, felbft etwas zu lernen: fonft hatten fie boch schlechterbings wiffen muffen, bag bie erften und ursprungliden Ansvrude auf Schut von Seiten ber burgerlichen Gefellschaft nicht ben Forberungen ber Staatsglaubiger, fonbern bem Eigenthum ber Burger gebühren. Diefe Anspruche bes Burgers muffen über alle andere gelten: fie fteben voran nach ber Beitfolge: sie sind von höherer Ordnung auf der Stufenleiter ber Rechte: sie find unläugbar wichtiger im System ber Billigkeit. Das, was bie einzelnen befagen, gleichviel unter welchem Titel, burd Erwerb, burd Erbichaft, ober vermoge ihres Antheils an ben Gutern einer Gemeinheit, hat nie, weber ausbrucklich noch stillschweigenb, einen Theil ber Sicherheit bes Staatsglaubigers ausgemacht. Der Staatsglaubiger bachte nicht einmal baran. als er feinen Sandel ichlog. 3hm mar volltommen befannt, bag ber Staat, es mag ihn ein König ober ein Senat reprafentiren, nichts verpfanden tann, als feine Gintunfte, und bag es feine andere Ginfunfte bes Staates geben muß, als bie, welche aus einer gleichförmigen und gerechten Besteuerung ber fammtlichen Bürger entspringen. Diese wurden bem Staatsglaubiger versidert, und weiter tonnte ihm nichts versichert werben. Diemand fann eine Buberei, Die er zu begeben gebenft, als ein Unterpfand für feine Ehrlichteit einsetzen.

Man tann sich nicht enthalten, sonberbare Betrachtungen anzustellen, wenn man die aufferordentliche Strenge auf der einen, und ben außerordentlichen Leichtsinn auf der andern Seite sieht, die in diesem neuen System der öffentlichen Treue obwalteten und die nicht etwa nach der Natur der verschiedenen Berbindliche teiten, sondern blos nach der Beschaffenheit der Personen, welche diese Berbindlichkeiten trafen, mit einander abwechselten. Keiner andern Berhandlung der Könige von Frankreich gestand die

Nationalversammlung Gültigkeit zu, als gerabe ber zweibeutigften und verbächtigften von allen - ihren Schulbfontraften. Alles mas bie alte Regierung fonft gethan hatte, murbe in einem fo gehäßigen Lichte bargeftellt, bag man es als eine Art von Berbrechen ansah, Ansprüche zu haben, die sich auf irgend eine ihrer Berfügungen grundeten. Ein Gehalt, welches ber Staat fur reelle Dienftleiftungen bezahlt, ift ficherlich ein eben fo gutes Eigenthum als eine Berichreibung über Gelb, welches man ihm gelieben Es ift offenbar ein befferes, in allen folden Källen mo Beld und ansehnliches Geld bezahlt werden mußte, um zu gewiffen Stellen zu gelangen. Nichts besto weniger haben wir es erlebt, daß ungablige Menichen, die fich in biefem Kall befanden, und benen bie größten Tyrannen unter ben Ministern ihr Gigenthum nie angetaftet hatten, burch biefe Berfammlung von Anbetern ber Rechte bes Menichen ohne Barmbergigfeit geplündert worden find. Wenn sie zu ihrer Rettung anführten, baf fie bas Brob, mas man ihnen nahm, mit ihrem Schweiß und Blut verbient hatten, fo erhielten fie gur Antwort, fie hatten ihre Dienste nicht bem Baterlande geleistet, welches jegt existirte.

Dieser hang zur Treulosigkeit erstreckte sich noch weiter. Bewundernswürdig consequent in ihrem System ist die Nationalverfammlung so eben mit der löblichen Ueberlegung beschäftiget, in
wie fern Berträge, welche die vormalige Regierung mit andern
Nationen geschlossen hatte, verbindlich für sie seyn können: und
einer ihrer Ausschüsse wird anzeigen, welche von diesen Berträgen
beibehalten, welche gebrochen werden muffen. Durch dieses Mittel haben sie die Redlichkeit ihres neuen Staats gegen seine
Nachbarn, mit der, die er gegen seine Unterthanen beobachtet,
auf gleichen Fuß gesezt.

Es läßt sich schlechterbings tein vernünftiger Grund erbenten, weshalb bie königliche Regierung nicht weit eher bie Macht, Berbienste zu belohnen und Berträge zu schließen, als bie Befugniß,
bie gegenwärtigen und kunftigen Staatseinkunfte zu verpfänden,
besessen haben sollte. Der Nationalschat ift in Frankreich und in

allen anbern europäischen Staaten gerabe am allerwenigsten ber Gegenstand einer uneingeschränkten Disposition ber Ronige gewefen. Es lagt fich aber teine Disposition über bas Staatsvermogen benten, Die unbeschränttere Dacht voraussexte, als die Berpfanbung ber öffentlichen Ginfunfte. Die Einführung periodifcher und vorübergebender Abgaben reicht lange nicht an biefen Souverainitätsactus. Und boch ift von allem, was bie Konice thaten, bas, was fie Rraft biefer gefährlichen Bollmacht (bie bas ficherfte . Rennzeichen eines fchrankenlosen Despotismus ift) thaten, allein heilig gehalten worben. Woher tam biefer Borgug, ben eine bemofratische Berfammlung einer Rlaffe von Gigenthumern einraumte, bie ihre Rechte von ber tabelhafteften und unerlaubteften aller Aeußerungen ber monardischen Gewalt herleitete? In ber Bernunft muß man nichts fuchen, wodurch Inconfequeng gerechtfertigt werden tonnte, und bie Grundfate ber Billigfeit reichen nicht zu, um parteiische Gunft zu erklaren. Aber wenn Biberwruch und Parteilichkeit auch ohne Rechtfertigung bleiben. fo fehlt es ihnen barum nicht an einem begreiflichen Grunde: und ich halte es nicht fur fonderlich fcwer, biefen Grund im gegenwärtigen Kall zu entbeden.

Bermöge des großen Umfanges der Nationalschuld hatte die Kasse der Gelbbesiter in Frankreich nach und nach einen sehn mächtigen Einfluß erworben. Nach den alten Gebräuchen dieses Reichs waren Beränderungen im Besitstande überhaupt., und insbesondre Berwandlungen von Land in Geld, und von Geld in Land, allemal mit Schwierigkeiten verknüpft. Familienlehne, die weit hausiger und weit strenger waren als in England, das Wiederkaussrecht \*), die ansehnliche Rasse von Ländereien,

<sup>\*)</sup> Das Jus retractus (retrait lignager) war eine Rechtswohlthat, nach welcher ben Berwandten eines Jeden, der irgend ein Besisstückt veräußert hatte, frei stand, solches binnen einer gewissen Zeit, dem Käuser gegen Erstattung der Kaussumme wieder abzusordern. In den meisten französischen Provinzen war diese Besügniß der Berwandten auf Jahr und Lag eingeschränkt. — S. Du Moulin Coutumes de France.

Anmerk. des Uebers.

welche die Krone in handen hatte, und bie nach einer Marine bes französischen Rechts nicht veräußert werden burften, die weitzigen Guter ber geistlichen Corporationen, alles dies machte, baß in Frankreich der Landbesiger von dem Geldbesiger viel getrennter, bas Interesse bes einen vom Interesse bes andern viel abgesonderter, und freundschaftliches Wernehmen zwischen beiden Rlassen weit weniger zu erwarten seyn mußte, als in England.

Die Gelbbefiger ftanden feit langer Beit in feiner fonder= lichen Gunft bei bem Bolfe. Das Bolf bemertte, baf fie Gewinn aus feinem Glend zogen, und feine Laften erfcmerten. Die alten Sandbesiter nahmen Antheil an biefem Groll, zum Theil aus eben ben Ursachen, bie ihn beim gemeinen Dann bewirften, aber weit mehr barum, weil bie Gelbbefiger burch ben Gfang einer verschwenderischen Lebensart, manden barftigen Stammbaum, manden nackenben Titel unter bem Abel verbuntelten. folden Fällen, mo ber Abel, ber vorzuglich bie Rlaffe ber Landbenter vorftellte, fich mit ben anbern Rlaffen burch Beiratben verband, fah man ben Reichthum, ber bie Ramilie vom Untergange rettete, nichts besto weniger als einen Alecten und als eine Erniedrigung berselben an. So wurden diese Zeindseligkeiten und Cebitterungen felbft burch bie Mittel verftartt, bie fonft gewöhn= lich ben 3wiftigkeiten ein Enbe machen, und Wiberfacher in Arrunde verwandeln. Mittlerweile wuchs der Stolz ber unabe-Biden ober neuabelichen Reichen, fo wie bie Urfache biefes Stolged gunahm. Bon Tage zu Tage flieg ihr Unwillen über eine Burudfegung, beren Rechtmäßigfeit fie nicht anerkennen tonnten. Mit Freuden ergriffen sie jebes Mittel, bas man ihnen barbot, um fich au ben beleibigenben Stolz bes Stanbes mit bem fie wetteifern wollten, ju rachen, und ju ber Stelle empor ju flimmen, bie, ihrer Meinung nach, ihrem Reichthum gebührte. Ihre Streiche gielten balb nach ber Rrone, balb nach ber Geiftlichfeit, immer in ber Absicht, ben Abel zu verwunden. Sie griffen ihn besonders an seiner schwächsten Seite, in den Besikungen ber Rirde an, bie unter bem Patronat bes Throns gewöhnlich bem

Abel gufielen, welcher bie Bisthumer und die großen Abteien bei- nahe ausfchließend befag.

Bei biefem sehr reellen, wenn gleich nicht immer merklichen Rriege zwischen ben alten Landbesishern und ben neuen Gelbbesishern, befand sich in ben handen ber leztern die bereitste, und eben beshalb die größte Kraft. Es liegt in der Natur der Sache, baß der Gelbbesisher zu jedem neuen Unternehmen auf der Stelle geschickter, und jedes Wagstücks fähiger ist, als der Landbesisher. Schon barum, weil jener sehr oft sein Vermögen entstehen sah, ist er gegen alles was Neuerung heißt, weniger abgeneigt. Dasher werden die, welche sich nach Veränderungen sehnen, allemal ihre Juflucht am ersten zu den Gelbbesishern nehmen.

Neben ben großen Gelbbesitern mar feit einiger Reit eine neue Rlaffe von Menichen aufgewachsen, bie mit ihnen gar balb in eine fichtbare und fehr genaue Berbinbung trat. Dies waren - bie politischen Gelehrten. Gelehrte von Profession, bie bie Begierde sich andzuzeichnen treibt, find gewöhnlich Freunde aller Reuerungen. Seit ben legten Lebendfahren Ludwig XIV. mar bie Literatur nicht mehr sonderlich vom Sofe geehrt worden; wenigstens hatte man fie nicht fo methobifch, als es in ber glanzenben Periode biefer pruntvollen und nicht unpolitifchen Regierung ge= ichah, burd Belohnungen und Chrenftellen an ben Sof gefnupft. Das, mas bie Belehrten an bet Gunft ber Regenten verloren hatten, suchten fie burd bas Bufammentreten in eine Art von eigener Bunft wieber ju gewinnen: ein Plan, ber burch bie großen Mademien zu Paris, und weiterhin burch bas ausgebreitete Unternehmen ber Encyclopabie, welche eine Gefellschaft biefer Danner zu Stande brachte, nicht wenig beforbert marb.

Diese literarische Rabale hatte vor einigen Jahren einen stemlichen Plan zur Zerstörung ber driftlichen Religion entworfen. Sie verfolgten dies Ziel mit einem Gifer, ben man bisher nur un Menschen, die, vom Geiste bes Fanatismus getrieben, irgend ein religiöses System verbreiten wollten, bemerkt hatte.

Rein Kanatifer befaß jemals ben Sang gur Profelytenmacherei, und beffen natürlichen Begleiter ben Sang gur Berfolgung, fobalb es bie Umftanbe erlaubten, in höherem Grabe, als fie. Bas fie nicht burch unmittelbare und fonclle Operationen burchfeten tonnten, suchten fie auf langerem Wege burch bie Mittelwirfung ber öffentlichen Meinung zu erlangen. Um Berr über bie Mei= nung zu werben, bagu gehört vor allen Dingen Berrichaft über bie, welche ber Meinung ihre Richtung geben. Deshalb fuchten fie fich mit vieler Geschicklichkeit und großer Beharrlichkeit aller Rugange zum literarifchen Ruhm zu bemächtigen. Einige unter ihnen behaupteten unftreitig einen hoben Rang im Reich ber Wiffenschaften und bes Gefchmacks. Die Welt hatte ihnen Ge= rechtigkeit wiederfahren laffen: in Ruckficht auf ihre Talente vergieh fie ihnen ihre Grundfage. Bum Lohn für biefe großmuthige Behandlungen suchten fie ben Ruf bes Berftanbes, ber Gelehrfamteit und ber Bilbung, fich und ihren Unhangern mit Ausfoluf ber übrigen Welt zuzueignen. Ich mage es, zu behaupten, bag biefer fleinliche, intolerante Settirgeift ber Literatur und bem Geschmack nicht weniger nachtheilig gewesen ift als ber Moral, und aller mahren Philosophie. Diefe Rirchenväter bes Atheismus hatten ihre eigene Bigotterie, trot einem Rebermacher ber vorigen Sahrhunderte: indem fie gegen Monche eiferten, mar ber Geift eines Monchs über fie felbst getommen. Doch maren fie von manchen Seiten auch mahre Weltmanner. Wo Raisonnement und Big nicht ausreichen wollten, ba marb Intrique zu Gulfe gerufen. Mit biefem literarifchen Monopolienfpftem verband man eine befondere und unermubliche Industrie, alle bie. welche nicht zur Partei gehörten, auf mas für einem Bege, und burch was für Mittel es auch gefchehen mochte, anzuschwärzen und herabzusegen. Die, welche ben Beift biefer Befellschaft forgfältig ftubirt haben, find langst überzeugt gewesen, bag es ihr an nichts fehle, als an Macht, um bie Angriffe ihrer Bungen und ihrer Zebern bis zu einem wirklichen Rriege gegen Gigenthum, Freiheit und Leben zu fleigern.

Die ichmache und unwirksame Berfolgung, bie man mehr bem außern Bohlftanbe zu gefallen, als aus ernfthaften Abfichten über fie ergeben ließ, tonnte weber ihren Muth nieberfchlagen, Der Ausgang war noch fein noch ihre Rrafte verminbern. anderer, ale baf ein ungeftumer und giftiger Gifer von einer bisher in ber Welt unbekannten Urt fich gang und gar ihrer Gemuther bemachtigte, und felbft ihren perfonlichen Umgang, ber fonft angenehm und unterrichtenb gemefen fenn murbe, voll= tommen wibrig und zuruckstoffend machte. Ein wilder Sang gu Ranten und Complotten, und eine muthenbe Betehrungsfucht athmete jezt in allen ihren Gebanten, Worten und Sandlungen. Da ber Controversgeist fehr leicht auf gewaltsame Mittel bentt, fo fingen fie an, fich zu einer Correspondeng mit fremden Rurften zu brangen, in ber hoffnung, bag fie burch bas Unfehen berfelben, welchem fie bamals auf alle Beife fcmeichelten, Die Revo= lutionen, mit benen fie umgingen, zu Stande bringen murben. Es war ihnen völlig gleichgültig, ob biefe Revolutionen burch ben Donnerfeil bes Defpotismus ober burch bas Erbbeben eines Boltsaufruhrs bewirft murben. Der Briefwechsel biefer Sette mit bem verftorbenen Ronig von Preufen, wirft fein geringes Licht auf ben eigentlichen Geift aller ihrer Unternehmun= gen \*). Aus eben bem Grunbe, ber fie bie Berbinbung mit

<sup>\*)</sup> Allerdings ist der Charafter dieser intriganten und rastlosen Philosophen, und das wesentliche ihres weitgreisenden und herrschsüchtigen Systems nirgends so enthüllt, mithin die Richtigkeit der hier entworsenen Schilderung nirgends so auffallend bestätiget, als in diesem merkwürdigen Brieswechsel. Aber die Billigkeit, und mehr noch als diese, die Achtung, die man dem größten Mann seines Jahrhundertsschuldig ist. macht es zur dringenden Pslicht, den philosophischen Fürssten nie mit seinem Correspondentenhausen zu vermengen, dem Könige zu lassen, was des Königes ist, und den Sophisten, was der Sophisten ist. Der weise Ernst, mit welchem er sich unabläßig ihren absgeschmackten Planen (z. B. dem berühmten Borhaben einen Deistenzempel in seinen Staaten zu bauen) widersezte: die wahrhaft philosophische Rüchternheit, die er ihren wilden und trunknen Spekulationen, und ihrem blinden, zügellosen Enthussamus entgegen stellte; die häusigen

Burften suchen hieß, beehrten sie bie großen Gelbbesiter in Frant= reich auf eine ausgezeichnete Weise mit ihrer Freunbschaft, und

Ermahnungen zu allgemeiner Billigkeit und vernünftiger Mäßigung, bie er biesen intoleranten Tolerangpredigern bei jeder Gelegenheit zu= tommen ließ; ber Ablerblick, mit bem er die Grangen gwischen theoretischen Grillen und prattisch ausführbaren Entwürfen in bem bichften Rebel aufgeblasner Deklamationen augenblicklich entbeckte; bie uners schütterliche Standhaftigfeit, mit der er alte Sitten und Meinungen. bie er in der Stunde bes Wiges trot irgend einem frangofischen Afa= bemiter zu verlachen wußte, sobald von ihrem Einfluß auf Menschen und Bolter bie Rede mar, vertheidigte: und endlich ber anftanbige und gemäßigte Lon in der Abhandlung ernsthafter und ehrwürdiger Gegenstände und in bem Kampf mit ben verächtlichsten Borurtheilen felbft, ben er ben neuern frangofifchen Schriftstellern fo vielfältig empfahl, els er das Ginbrechen jener chnischen Manier, die in den legten Jahren die herrschende in Frankreich geworben ift, bemerkte; — alles bies muß auch dem unaufmerkfamften Lefer ber Correfpondeng verrathen, wie weit jene geschwäßigen Zwerge (ben philoso etischen Schwäßer D'Alembert im geringsten nicht ausgenommen) hinter biesem königs lichen Riefen gurud blieben, und was fur ein Unterschied amischen einem mahrhaft großen Manne, und einem großen Projektenmacher ift.

Es wäre überflüssig die sonnenklaren Mahrheiten mit besondern Beweisen und Beispielen zu belegen, welche die Briefe des Monarschen, vorzüglich aber die spätern fast auf jeder Seite liesern. Uedrisgens weiß jedermann, der sich um die Denkungsart und den Charakter des Königes bekümmert hat, daß sein Umgang und sein Brieswechsel mit den französischen Sielehrten, besonders in den leztern Jahren seisnes Ledens gar nicht auf Belehrung, sondern einzig und allein auf Belustigung angelegt war, und daß er diese eiteln Philosophen im Grunde nicht viel anders behandelte, als wenn sie (wie er sich irgendwoscherzhaft von der ganzen französischen Kation ausdrückte) "die Borssehung blos zu seinen menus plaisirs erschaffen hätte."—

Wenn man sich überzeugen will, wie wenig bie treulosen Sophis ften einer ernsthasten Zuneigung würdig waren, so vergleiche man sum unter hundert Probestücken nur eins zu wählen) die Briese, welche ber Marquis von Condorcet in den Jahren 1785 und 1786 an den König schrieb, mit einer Stelle im ersten Theil einer unter dem Litel: Bibliotheque de L'homme public, im Jahr 1790 von eben diez sem Gelehrten herausgegebenen elenden Compilation, worin er selbst (oder boch ein Lotterbube der unter sciner Direktion schrieb) diez sen König, der in jenen Briesen als der erste Mann aller Zeiten ausgebetet wird, mit keinen geringern Chrentiteln, als mit den Prädikaten

ba sie zugleich die Berwalter solcher Aemter, welche eine ausgebreitest Berbindung mit Menschen aller Klassen erfordern, in ihr Interesse zu ziehen wußten, so hatten sie in der That alle Wege zur öffentlichen Meinung in ihrem Besit.

Schriftsteller haben an und fur fich, besonbere aber wenn fie vereinigt und zu gemeinschaftlichen Amerten wirten, einen großen Ginfluß auf ben Charafter und bie Reigungen einer Ration: baher mußte bas Bunbniff, welches bie Gelehrten in Frantreich mit ben Gelbbefigern fclogen, nicht wenig bagu beitragen, ben Saf bes Bolts, ber bisher bas Loos ber legtern gewelen war, von ihnen abzumalzen. Die Schriftsteller bebienten fic bes gewöhnlichen Runftgriffs aller berer, Die Reuerungen beforbern wollen: fie prablten mit einer großen Borliebe und Sorgfalt für bie Armen und für bie niedrigeren Boltetlaffen, mahrend fie in ihren beißenben Satyren burch bie unverfcamteften Uebertreibungen, Die Rehler ber Boft, bes Abels und ber Beiftlichkeit abicheulich zu machen suchten. Sie wurden eine Art von Demagogen. Sie gaben bas Sauptglieb in einer Rette ab, welche verhaften Reichthum mit raftlofer und verzweifelter Armuth zu einem und bemfelben geheimen Endaweck verbanb.

Da biese beiben Classen von Menschen, die Geldbesitzer und bie Gelehrten bei allen neuerlichen Berhandlungen in Frankreich die Oberhand gehabt zu haben scheinen: so dient und ihre Berbindung und ihr politisches System bazu, nicht etwa aus Grundsähen ber Gerechtigkeit oder ber wahren Staatsklugheit, aber boch eus begreislichen Ursachen die allgemeine Wuth zu erklären, wit welcher man über alles Grundeigenthum ber geistlichen Corporationen hersiel, und die auffallende Sorgsalt, mit welcher man ganz ben ausgehängten Principien zuwider, das Interesse ber

eines Nero's im Norden, eines verabscheuungswürdigen Aprannen, und eines nach Menschenblut gierigen Ungeheuers, aufführt — Anm. des Uebers.

Gelbbesiter und Staatsgläubiger, bas in bem Schatten bes Throns aufgewachsen war, in Schutz nahm. Aller Unwille gegen Bermögen und Macht wurde mit ausstudieter Kunft auf eine andere Klasse von Reichen geleitet. Gibt es sonst noch irgend eine Erklärung für eine so außerordentliche und wider-natürliche Erscheinung, als die war, daß man die Besitzungen ber Geistlichkeit, die so manches Jahrhundert durchlebt, so manche Erschütterung des Staats überstanden hatten, und zu gleicher Zeit durch Gerechtigkeit und durch Vorurtheil bewacht schienen, angriff, um damit eine Schuld zu bezahlen, die ungleich viel später entstanden, bei der Nation dis dahin verhaßt gewesen, und von einer verschrieenen und umgestürzten Regierung aufgesammelt war?

"Aber bas Bermogen bes Staats, " heißt es, reichte nicht shin, um bie Glaubiger beffelben zu befriedigen.« - Angenom= men, es ware fo gewesen: angenommen, es war unvermeiblich, bag Jemanb verlore - wen mußte es treffen? Wenn ber ein= zige rechtmäßig = vorhandene Kond, ber einzige, ben beibe Theile por Augen hatten, ale fie ihr Gelbgefchaft ichlogen, unzureichenb wird, wer muß nach allen Principien bes natürlichen und jebes burgerlichen Rechts in ber Belt, ben Berluft tragen? Unftreitig entweber ber, welcher lieb, ober ber, welcher ihn gum Leihen berebete, ober beibe; aber nimmermehr ein Dritter, ber nicht ben geringsten Untheil am Sanbel hatte. Benn ein Banterutt entsteht, muffen entweder die leiben, welche schwach genug waren, auf ichlechte Sicherheit zu leihen, ober bie, welche ben Glaubiger mit falfder Sppothet hintergingen. Die Gefete tennen ichlechter= bings teine Möglichteit einer andern Entscheidung. Aber in bem Institut ber neuen Rechte bes Menschen find bie einzigen Personen, welche nach Billigfeit leiben muffen, bie, welche einzig von allem Berlust frei bleiben sollten; biejenigen muffen für bie Schuld haften, bie weder Leiher noch Borger, weder Pfandnehmer noch Berpfänder maren.

Bas batte bie Geiftlichkeit mit biefen Gelbgefcaften zu thun? Bas hatte fie mit allen öffentlichen Berbindlichteiten weiter. als bie Sorge für die Bezahlung ihrer eigenen Schulden ging, zu fcaffen? Rur biefe muften allerbings ihre Guter bis auf ben legten Morgen Sicherheit leiften. Nichts führt uns untrüglicher in ben Geift biefer confiscirenben Berfammlung, als bie Aufmertfamteit auf ihr Berfahren in Unsehung biefer Schulben ber Immer bem Intereffe ber Gelbbesiger getreu, bem Beiftlichteit. ju Liebe fie jebes andere mit Augen traten, fanden fie bie Goiftlichteit befugt, eine gultige Schuld auf fich zu laben. Folglich gestanden sie stillschweigend ein, daß bie, welchen sie alles Eigenthumbrecht abgesprochen hatten, mahre Eigenthumer feyn mußten, weil man ohne bieß zu fenn, feine Befitungen unmöglich auf eine gultige Beife verpfanben tann. Sie faben fich alfo genothigt, bie Rechte biefer verfolgten Burger in eben bem Augenblick anzuerkennen, ba man biefe Rechte fo offenbar und frevelhaft gefrantt hatte.

Wenn irgend Jemand außer ber Nation im Gangen, bem Staatsglaubiger fur einen Ausfall, ben er erleibet, fteben follte, so mufte es berjenige fenn, bem bie Abministration ber Gelbge= -ichafte übertragen gemefen mar. Barum bemachtigte man fich nicht ber Guter aller Generalcontroleurs? Warum nicht ber Guter aller bet Minifter, Finangbeamten und Bantiers, Die fich bereichert hatten, unterbeg bie Nation burch ihre Operationen und burd ihre Rathichlage verarmte? Barum confiscirte man nicht bas Bermogen bes herrn La Borbe lieber als bie Befigungen bes Erzbischofs von Paris, ber weber an ber Entstehung ber Staatspapiere noch an einem bamit vorgenommenen mucherhaften Umichlage ben geringsten Antheil hatte? Der, wenn benn einmal alte Grundbesitzungen zum Beften ber Agiotirer confiscirt werben mußten, warum hielt man fich nur an eine einzige Rlaffe biefer Grundbesitzungen? Ich weiß nicht ob bie großen Ausgaben bes Bergogs von Choifeul noch etwas von ben unermeflichen Summen übrig gelaffen haben, Die ihm burch bie Gnabe feines

Perrn zugekoffen, mahrend einer Regierung zugefloffen sind, welche durch jede Art von Verschwendung in Arieg und Frieden zu der jehigen Nationalschuld in Frankreich nicht wenig beigetragen hat. Wenn bavon noch etwas vorhanden ist, warum wird es nicht eingezogen? Ich erinnere mich, daß ich gerade in Paris war, als den herzog von Aiguillon die hand eines besschützenden Despotismus (wie man damals allgemein behauptete) dem Schaffot entriffen hatte \*). Er war Minister, und hatte also Antheil an der Berwaltung der Seschäfte in jener

<sup>\*)</sup> Der herzog von Aiguillon wurde im Jahr 1770 von bem Parlament von Bretagne einer strässlichen Verbindung mit dem ausgehobenen Jesuitenorden beschuldiget, und sogar des Hochverraths versdätig gemacht. Er stand im Begriff vor dem Serichtshose der Pairs zu Paris, wo nicht seines Lebens, doch seiner Würde eines Pairs verlustig erklärt zu werden, als der Canzler Meaupou, aus Furcht in diesen Proces eine zu große Anzahl bedeutender Personen verwickelt zu sehen, Ludwig den XV. zu einem Lit. de justice bewog, worin die ganze Procedur gegen den Perzog annusürt und niedergeschlagen ward.

Es ift zu bemerten, daß ber Berfaffer in diefer Stelle gefliffents lich folche Familien nennt, beren Abkömmlinge eine große Rolle in ber Rational-Berfammlung frielten. Der junge Bergog von Miguils lon war ein ausgelaffener Berfechter ber bemofratischen Ibeen in hieser Bersammlung; die popularen Gesinnungen des Bicomte von Roailles und bes Herzogs von Rochefoucault find bekannt ge= nug. — Gine gar sonderbare Fügung ber Begebenheiten mar es gewiß, daß diese junge Manner aus den vornehmsten Familien, so wie bie Mantmorency's, die Liancourt's und alle ihres Gleichen, welche in dem ersten Sabre ber Revolution, dem Hofe und bem Abel durch ihre Coalition mit den Demagogen die tödtlichsten Streiche (be= fonders in ber öffentlichen Meinung, die fich nicht wenig mit ihren Ramen brüstete) versezt hatten, in einem kurzen Zeitraum von drei Sahren sammt und sonders ohne eine einzige Ausnahme, Opfer ihrer eigenen Berirrungen, und ihrer eigenen, bei Bielen unter ihnen fehr wohl gemeinten. Schwärmerei geworben find. "Alle haben fie ihre "Strafe in ihren Successen gefunden." Alle haben sie ihre meteorische Laufbahn mit gänzlicher politischer Nichtigkeit, mit willführlicher oder gezwungener Berbannung, oder gar mit einem fcmablichen Tobe ge= enbiget. Anmerf. des Ueberf.

verlowenderifden Beriobe. Barum werben feine Kamiltengüter nicht ben Municipalitäten überliefert, in beren Begirt fie liegen? - Die eble Familie ber Doailles hat bem frangofifchen Thron von langen Reiten her Diener fund fehr verdienftvolle, ich gestehe es gern) geliefert: fie hat alfo nothwendig ihren Theil an ben Boblibaten gehabt, bie von bicfem Throne ausfloken. Barum werd tein Stud ihrer Lanbereien gur Tilgung ber Rationalfdulb verwendet? Warum find bie Besitzungen bes Bergogs von Rodefoucault beiliger als bie Besigungen bes Carbinals von Rodefouçault? 3ch zweifle teinen Augenblick baran, bag ber Bergog ein ebler und ein vortrefflicher Mann ift. Ich glaube febr gern, i wenn es nicht ohnehin icon Frevel mare, vom Ge= brauch bes Gigenthums hier zu fprechen, als ob ber jemals auf bie Rechtmäßigteit beffelben Ginflug haben tonnte) baf er einen guten Gebrauch von feinen Gintunften macht: ich vergebe mich aber nicht an ihm, wenn ich behaupte, mas ich nach ben allerficherften Radrichten behaupten tann, bag ber Gebraud, ben fein Bruber, ber Carbinal Ergbifchof von Rouen, von feinem gleich rechtmäßigen Eigenthum machte, noch viel löblicher und viel patriotischer mar. Rann man ohne Abiden und Entfeten von ber Berbannung folder Leute, von ber Gingiehung ihrer Guter boren? Der ift tein Mann, ber bei folden Begebenheiten nicht folde Bewegungen fühlt. Der verdient nicht ben Damen eines freien Dannes, ber fie feigherzig in fich verfchliegen molite.

Wenig barbarische Eroberer haben eine so schreckenvolle Revolution im Besichstande einer Nation hervorgebracht. Rie haben
bie Oberhäupter ber römischen Faktionen, wenn sie in ihren
öffentlichen Raub = Auctionen » crudelem illam hastam « ausstellsten, die Güter ihrer überwundenen Mitbürger in einer so ungesheuren Quantität seil geboten. Es gereicht zur Entschuldigung
bieser Tyrannen bes Alterthums, daß man nicht leicht von ihnen
glanden kann: sie hätten bei kaltem Blute gehandelt. Der Geist
einer wüthenden Rachlucht, die zahllosen, oft noch ganz frischen

Anfalle und Wiebervergeltungen ber streitenben Parteien, und ber lange Wirmarr wechselseitiger Mordthaten und wechfelseitiger Plünderungen hatte ihre Leidenschusten aufgeregt, ihre Gemüther erbittert, und ihre Vernunft verdunkelt. Die Furcht, daß mit dem wieder erlangten Sigenthum auch die ehemalige Macht in solche Familien zurücksehren möchte, die sie über alle Hoffnung der Verzeihung hinaus beleidigt hatten, trieb sie über alle Gränzen der Mäßigung.

Diefe romifden Plunberer, Die erft bei ben Elementen ber Tyrannentunft maren, und in feiner Soule ber Rechte bes Menichen gelernt hatten, bag fie, ohne alle Rechtfertigung, mit benen, welche fie berauben wollten, nach Gutdunten verfahren fonnten. bielten es noch für nöthig, ihren Ungerechtigfeiten einen gewiffen Anftrich von Rechtmäßigfeit zu geben. Gie betrachteten bie überwundene Partei als einen Saufen von Berrathern, bie gegen ben Staat die Baffen ergriffen, ober andere Reinbseligteiten ausgeubt hatten. Sie behandelten fie als Menfchen, Die ihr Gigen= thum burch ein Berbrechen verwirtt hatten. In Franfreich fest man fich - Dant fen es ber erhöhten Cultur bes menfchlichen Beiftes! - über folche Formalitäten hinweg. Man leat bie Sand an hundert Millionen jahrlicher Ginfunfte, und treibt hun= berttaufend Menschen aus ihren Wohnungen » weil bieg unser gnabiger Bille ift. « - Auch ber Tyrann Seinrich VIII. von England, mar nicht beffer unterrichtet als bie Marius und Sylla zu Rom; er wußte nicht, welch' ein trefflices Instrument für feinen Despotismus in ber großen Rufttammer ber Rechte bes Menschen zu finden mar. Als er beschloffen hatte, Die Abteien zu plundern, fo wie ber Sakobiner-Club Die gange Geiftlich= feit geplundert hat, fing er bamit an, bag er eine Commission niederfezte, welche bie Bergehungen und Diffbrauche, Die in Diefen Communitaten obwalteten, untersuchen follten. Der Bericht Diefer Commiffion mar, wie man es vorhersehen tonnte, ein Gemifc von Bahrheiten, Uebertreibungen und Lugen. Inbeffen mahr ober falfc, bie Commission hatte boch ein ungunftiges

Urtheil über fie ausgesprochen. Richts besto meniger glaubte man. fich hiebei nicht begnügen zu burfen. Da ben Rehlern eines Inftitute abgeholfen werben tann, ba bie Bergehungen einzelner Mitglieder einer Gefellichaft teinen Grund abgeben, Die gange Befellschaft zu bestrafen, und ba man in biefem finftern Beitalter noch nicht bie Entbeckung gemacht hatte, baf Gigenthum ein Beschöpf ber Borurtheile feyn konnte: fo fand man alle bie ange= zeigten Migbrauche (und es war beren eine beträchtliche Anzahl) nicht hinlanglich, um barauf bie Confiscation zu grunden, bie man beabsichtigte. Der Ronig brachte es also dahin, daß bie Alebte ihm formlich ihre Guter überliefern muften. Aller biefer muhlamen Proceduren bediente fich einer ber entschiebenften Inrannen. welche bie Register ber Geschichte aufführen. als nothwendiger Borbereitungen, ehe er es wagte, fich burch Beftechungen feiner beiben tnechtischen Parlamentshäuser mit einem Theil vom Raube, und burch bie Angelobung einer ewigen Freiheit von allen Taren, Die Bestätigung feines ungerechten Berfahrens burch eine Parlamentsatte zu verschaffen. Satte ihn bas Schickfal fur unfere Zeiten aufgespart, fo murben vier Runftworter ihn aller biefer Muhe überhoben und ohne Umftande zu feinem Biele geführt haben: er hatte nichts nothig gehabt, als fich ber furgen Befdmorungeformel zu bedienen - »Philosophie, Erleuch= tung, Liberalitat, Rechte bes Menfchen. «

Es läßt sich nichts zur Vertheibigung bieser tyrannischen Unternehmungen fagen, in welcher Gestalt sie sich auch zeigen mögen: aber bas ist nicht zu läugnen, baß ber Despotismus, ber sie in jener Gestalt auftreten ließ, doch der Gerechtigkeit einen gewissen Tribut barbrachte. Eine Macht, die sich über Furcht und Gewissensbisse weggeset hatte, mar doch nicht über die Scham hinweg. So lange Scham noch auf ihrem Posten bleibt, kann Tugend nicht ohne Rücksehr im herzen verschwinden, und Mäßigung nicht ohne alle Spur aus den Gemüthern ber Tyrannen verbannt seyn.

Ich bin überzeugt, baß jeder rechtschaffene Mann mit unferm politischen Dichter in feinen Betrachtungen über diese Begebenheit sympathistren, und so oft er sich ähnliche Anfalle eines rauber rischen Despotismus bentt, in seinen frommen Wunsch einstimtmen wird:

Rein Sturm wie dieser, wo Berkörung aufbant Im Zorn des himmels tressen! Sprich, o Wuse! Welch' ungeheure, schwere Missethat, Welch seltner Frevel konnte so zur Wuth, Den christlichen Monarchen reizen? Sprich, War's Schwelgerei, war's zügellose Lust? War Er so rein, so keusch und fromm und gut? Was strast' Er sie? Er war der Sünder erster — Doch — da wo Bettler richten, ist's ein tödtliches Verdrechen — reich zu seyn —\*).

Eben biefer verführerische Reichthum, ber zu allen Zeiten und unter allen Regierungsformen in ben Augen dürftiger und habfüchtiger Tyrannen, balb Beleibigung ber Majestät, balb Beleibis
gung ber Nation gewesen ist, war es, was die National=Bersammlung verleitete, Eigenthum, Gesetze und Religion mit Einem
Angriff über ben haufen zu werfen.

War aber ber Zustand von Frankreich wirklich so verzweis felt und verloren, daß nichts als Plünderung übrig blieb, um es vom Untergange zu retten? Auf diese Frage wünschte ich eine befriedigende Antwort. War die Situation der Finanzen, als die Stande sich versammelten, so, daß keine billige Vertheilung

<sup>\*)</sup> Cooper'abill von Jahn Denkam. Die gangeStelle ift eine Klage über bas tyrannische Berfahren Heinrich des VIII. gegen die Geists lichkeit. Weiterbin flößt man auf folgende merkwürdige Zeilen:

Could we not wake from that lethargic dream But to be restless in a worse extreme? And for that lethargy was there no cure. But to be cast into a calenture? Can Knowledge have no bound, but must advance So far, to make us wish for ignorance?

ber Lasten auf alle Stände und burch alle Provinzen bem Uebel bie Spise bieten konnte? Wenn eine solche gleichförmige Auflage hinreichend war, so hatte sie bamals leichter als je eingeführt werben können.

herr Recter lieferte in bem allgemeinen Gtat, welchen er ben zu Berfailles versammelten Stanben vorlegte, eine genaue und betaillirte Darftellung bes Buftanbes ber frangofifchen Kinan-Wenn wir ihm trauen, so war es gar nicht nöthig, zu irgend einer neuen Auflage feine Buflucht zu nehmen, um bie Einnahme bes Ronigreichs mit ber Ausgabe ins Bleichgewicht zu feten. Er gab bie Summe aller Ausgaben mit Ginfdluff ber Rinsen eines neuen Darlebens von 400 Millionen. 531,444,000 Livres, die festen Einfunfte auf 475,284,000 Lipres, mithin bas Deficit auf 56,160,000 an. Um bief zu beben. machte er auf folde Ersparniffe von einer, und auf folde Ueber= fouffe von ber andern Seite hoffnung (und zwar eine gang fichere hoffnung), bag ein noch größeres Defizit als biefes baberch hatte gebeckt werben konnen. Er folieft feine Berechnung mit folgenben emphathischen Worten: » Welch ein Land. meine Berren, worin man ohne Auflagen, und blog mit Gulfe unberechneter Bortheile, ein Defigit heben fann, welches fo viel »Auffehen in Europa gemacht hat. « \*) - Bas bie Abzahlung ber ruckständigen Intereffen, und die allmählige Berminderung ber Nationaliculb felbit, fo wie alle anbern Sauptgegenftanbe bes öffentlichen Credits und ber fünftigen Kinangverwaltung betrifft, fo tonnte nach herrn Reders Rebe tein Zweifel übrig bleiben, bag ein mäffiges und gleichformiges Abgabenfustem. beit fich alle Burger ohne Unterschied unterworfen hatten, allen biefen Bebürfniffen auf bas allervolltommenfte Genüge leiften murbe.

<sup>\*)</sup> Quel pays, Messieurs, que celui ou sans impôts, et avec de simples objets innaperçus, on pout faire disparôitre un déficit, qui a fait tant de bruit en Europe — Discours de Mr. le Directeur Cénéral des Finances à l'enverture des Etute-généraus à Versuilles de 5. May 2000.

War biese Darstellung bes herrn Recker falsch, so handelte bie Rationalversammlung im höchsten Grade strafbar, daß sie einen Mann, der das Vertrauen seines herrn und ihr eigenes, so gröblich misbrauchen, und in einer Sache von höchster Wichtigkeit, und die einen Hauptgegenstand seines großen Amts betraf, misbrauchen konnte, erst dem Könige als seinen Minister ausbrang, und nach der Abseizung des Königes zu ihrem eigenen Minister machte. War die Darstellung getreu (wie ich bei meiner entschiedenen guten Meinung von herrn Necker, und bei der allgemeinen Achtung, in welcher er von jeher gestanden hat, nicht bezweiseln kann was läßt sich dann zur Vertheidigung derer sagen, die, statt sich an eine vernünstige, mäßige und allgemeine Beisteuer zu halten, bei kaltem Blute, und ohne alle bringende Nothwendigkeit ihre Zuslucht zu einer ungerechten, einseitigen und grausamen Consiscation nahmen?

Würde etwa die Geistlichkeit oder der Abel unter dem Borwande ihrer Privilegien den Beitrag zu einer allgemeinen Steuer versagt haben? Sicherlich nicht! Die Geistlichkeit war sogar den Bunschen des britten Standes weit zuvor gekommen. Bor den Bersammlung der Stände hatte sie ihre Deputirten in ihren Instructionen ausdrücklich angewiesen, allen Immunitäten, die ihr einen Borzug vor andern Bürgerklassen gaben, gänzlich zu entstagen. Der Abel hatte vielfältig ein Gleiches gethan: aber die Beistlichkeit hatte sich über diese Entsagung doch noch viel bestimmster ausgedrückt, als der Abel.

Gefezt indeffen, bas Defizit von 56 Millionen, wie es herr. Recker zuerst angegeben hatte, ware nicht zu heben, gesezt, alle bie Mittel, bie er vorschlug, waren schamlose und abgeschmackte Erdichtungen gewesen, und die Nationalversammlung (ober bie Sakobiner, die ihr ihre Lektion dictirten) \*) waren wenigstens

<sup>\*)</sup> Lords of Articles, nennt sie der Berfasser, und fügt felbst folsgende Anmerkung hinzu: Mährend der Regierung des Hauses Stuart gab es in der schottischen Constitution eine eigene Committee, welche

von bie ser Seite zu entschuldigen, daß sie die ganze Last dieses Defizits auf die Geistlichkeit geworfen hatten — so kann boch ein Bedürfniß von 56 Millionen, nie eine Confiscation von breihundert Millionen \*) jährlicher Einkunste rechtsertigen. Aber eine Auflage von 56 Millionen auf die Geistlichkeit, ware bloß brückend und ungerecht gewesen, ohne die, welche sie traf, ganzelich und ohne Nettung zu Grunde zu richten: sie wurde also dem wahren Endzweck der Berfolger nicht entsprochen haben.

Bielleicht mögen sich manche, die mit ber alten Verfassung Frankreichs nicht bekannt genug sind, und die von den Privilegen der Geistlichkeit und des Abels in Ansehung der Abgaben
gehört haben, einbilden, diese beiben Stände hätten vor der Revolution dem Staate gar nichts bezahlt. Dieß ist ein gewaltiger
Irrthum. Sie trugen freilich zu den öffentlichen Lasten nicht in
gerechter Proportion mit dem dritten Stande, aber sie trugen
boch reichlich dazu bei. Weber die Geistlichkeit, noch der Abel,
waren von Accise, Boll, oder von irgend einer der zahlreichen
in direkten Abgaben frei, die in Frankreich, wie in vielen anbern Staaten, einen so beträchtlichen Theil bes öffentlichen Einkommens ausmachen. Der Abel bezahlte die Vermögen steuer.
Er bezahlte eine Landtare, die man den zwanzigsten Pfennig

alle Sefehe vorbereiten mußte, und ohne beren vorhergehende Seneh= migung keine Bill in Borschlag gebracht werden durfte. Diese Com= mittee führte den Namen, Lords of Articles.

<sup>\*)</sup> Dieß waren ungefähr die Einkunfte von den geistlichen Ländereien, wenn der gesammte Werth berselben, so wie ihn der Finanzscontrolleur Amelot der zweiten gesetzebenden Bersammlung nach vollbrachter Laxation angab, sich auf zwei Williards belief. Man vergesse aber nicht, daß die Hoffnungen der confiscirenden Bersammzlung viel weiter gingen, indem es zu der Zeit, da das Assignatensystem eingeführt wurde, sogar einer von den politischen Glaubensartikeln war, die man ohne die Nation zu beleidigen, und sich dem Laternenpfahl auszusehen, nicht in Zweisel ziehen durste, daß die eingezogenen Güter der Geistlichkeit wenigstens vier Williarden werth waren. In dieser Kücksicht fand man es auch gar nicht nothwendig, sich mit dem Laxiren zu übereilen.

v. Genn , Schriften I.

mannte, und die fich zuweilen bis auf 20 Procent belief; beibes birefte Abgaben, bie brudenb genug und von nicht geringem Ertrage maren. Die Geiftlichkeit \*) entrichtete in allen ben Provinith, die man eroberte (pavs conquis) nannte, und bie bem Umfange nach ben achten, bem Reichthum und ber Bevolferung nach einen weit größern Theil bes Landes vorstellten . aleich bem Abel Ropffteuern und ben Zwanzigften. In ben alten Provingen bezahlte bie Beiftlichkeit bie Ropffteuer nicht: aber fie batte fich mit einer Summe von 24 Millionen losgetauft. von bem Zwanzigsten eximirt war, ba machte fie freiwillige Beidente. übernahm Schulben fur ben Staat, und mar einter Mende anberer Laften unterworfen, beren gefammter Betrag auf ben breitennten Theil ihrer reinen Ginnahme geschätt wurde. Sie batte jahrlich ungefahr eine Million Livres mehr bezahlen muffen, um in Ansehung ber Abgaben mit bem Abel auf faleichen Ruf ku fommen.

Bu ber Beit, ba bie Schrecken biefer furchtbaren Confideation über ben Sauptern ber Geiftlichkeit hingen, erbot fich biefer Stand burch ben Erzbischof von Aix zu einer Contribution, bie so audschweisend und ungeheuer war \*\*), baß man fie aus

<sup>\*)</sup> Wenn man die Bernunft und die unparteilsche Billigkeit felbst über das Berhältniß der Contributionen der Seistlichkeit gegen die übrigen Staatsabgaben urtheilen hören will, so consultire man Necker, Sur l'administration de Finances. Tom II. cap. 9. A. d. U.

<sup>\*\*)</sup> Die Contribution, zu ber sich die Seistlichkeit erbot, war keine geringere als die Entrichtung einer Summe von 400 Millionen. — Sroße Revolutionen, wie die in Frankreich, geden Stoff zu den allers merkwürdigsten Betrachtungen über die Blindheit der Menschen in Ansehung einer, ost gar nicht entsernten Zukunst. Wenn man zu der Zeit, da sich die Stande versammeln sollten, von der Seistlichkeit diese enorme Summe, welche unter Neckers Administration den Staat aus aller seiner Roth retten konnte, gesordert hätte, sicherlich würde ein allgemeines Seschrei die Antwort auf einen so unerhörten Antrag gewesen sehn. Und doch — welch ein Lösegeld, um alles das abzukunsen, was diesem unglücklichen Stande in weniger als zwei Jahren bevorstand! Was hätte man von dem gehalten, der im Ansange des

Billigteit hatte ausschlagen follen, wie man fie hier aus anbern Grunden ausichlug. Rur ben Staatsglaubiger war bas Anerbieten einleuchtend vortheilhafter, als alles, was jemals bei ber Sinziehung ber geiftlichen Guter vernünftiger Beise zu hoffen Rand: warum ward es nicht angenommen? Der Grund liegt unt Lage - bet Plan war gar nicht ber, bag bie Rirche bem Staat thelken ober ihn retten follte. Die Rettung bes Staats follte Mof zum Bormande bienen, um Die Kirde zu Grunde zu richten. Um biese große Absicht zu erreichen, mar ihnen nichts zu beilig; fie hatten ihr Baterlund gerftort, um nur gum 3weit gut gelangen, und fie haben es wirklich gerffort. Bare ftant ber allgemeinen Plünberung nur jene ungeheure Branbichatung vorge= nommen worden, fo murbe ein Sauviumstand in bem Projett ber Rabelsführer ausgefallen fenn. Gine große Anzahl neuer Landbefiter, die mit ber Republit von der Geburt berfelben an genau verbunden fenn follten, mare bann nicht entstanben. war (geständlich) eine ber Urfachen, weghalb man jenes unerhörte Lösegeld verwarf.

Das Unsinnige, was in biesem Consiscationsprojekt, so wie man es anfänglich aussühren wollte, lag, wurde gar bald sichtbar. Diese unübersehliche Masse von Landeigenthum, vermehrt durch die Einziehung der weitläuftigen Domainen der Krone, auf einmal zum Berkauf zu bringen, mußte offenbar den Bortheil der ganzen Operation gewaltig herabsetzen, indem sofort diese Ländereien, und mit ihnen alle Grundstücke in Frankreich im Preise gefallen wären. Das plöpliche Austreten alles circulirens den Geldes aus dem Handel ware eine andere verderbliche Folge davon gewesen. Was war zu thun? Sollte die Nationalverssammlung, als sie die mit dem Berkauf der Güter verknüpsten

Ichre 1789 ber Seifflichkeit prophezeit hätte, daß man im Ansang des Jahre 1790 ein Anerbieten wie die ses, nicht einmal der geringsten Erwägung, nicht eines Blicks werth achten würde! —

Schwierigfeiten einsah, gurucktehren und bas Anerbieten ber Geiftlichkeit annehmen? - Rein Ungluck in ber Welt konnte fie vermögen, einen Weg zu betreten, auf ben noch ein verhafter Schimmer von Gerechtigfeit leuchtete. Da bie Soffnung auf einen unmittelbaren Berkauf verschwand, fo trat ein anderes Projekt in bie Stelle bes erften. Man ichlug vor, bie Staatsvapiere unmit= telbar gegen bie Rirchenguter auszuwechseln. Bei biefem Borfolage zeigten fich große Schwierigkeiten über bie Möglichkeit einer richtigen Bergleichung zwischen ben Gegenstanden bes Taufches. Diezu tam, bag verschiebene außerliche Umftanbe ben Bertauf unter irgend einer Gestalt unvermeiblich machten. Die Munici= palitaten bes Reichs hatten garm gefchlagen. Sie konnten fich unmöglich gefallen laffen, baß bie ganze Beute bes Ronigreichs ben Aftienhandlern von Paris ausgeliefert murbe. Biele von biefen Municipalitäten maren (und zwar gefliffentlich) zu ber außerften Armuth herunter gebracht. Baar Gelb mar nirgenbs zu feben. Die Municipalitäten tamen alfo zeitig genug babin, wo man fie munichte. Gie verlangten eine Munge, von welcher Art fie auch fenn mochte, um ihrer fterbenben Industrie aufzuhelfen. Gab man ihnen, mas fie verlangten, fo hatten fie auch ihren Antheil am Raube, und ber ganze erfte Plan (wenn es jemals Ernst bamit gemesen mar) fiel über ben Saufen. Die öffentliche Roth brangte von allen Seiten. Der Finanzminifter wieberholte fein Rufen um Succurs mit angftlicher, bringenber, ungluckweiffagenber Stimme. So von allen Ecten ber geprefit, gaben fie bas Borhaben, ihre Bantiers in Bifcofe und Aebte zu verwandeln, auf, creirten, fatt bie alte Schuld zu bezahlen, eine neue zu brei Procent, und errichteten ein neues Papiergelb, bas fich auf ben gufunftigen Bertauf ber Rirchlanber grunbete \*).

Unmert. des Ueberf.

<sup>\*)</sup> Bekanntlich waren die ersten 400 Millionen Assgnate mit drei Procent Zinsen verknüpft. Als die Masse nachher verdoppelt und verdreisacht wurde, schaffte man diese Zinsen wieder ab.

Diefes Papiergelb gaben sie vorzüglich zur Befriedigung ber Discontofaffe, biefer großen Maschine ober Papiermuhle ihres sabelhaften Reichthums aus.

Der Raub ber Rirche mar nunmehr ihre einzige Buflucht in allen ihren Finangoperationen, bas Lebensprincip ihrer gangen Politit, die einzige Sicherheit für die Fortbauer ihrer Macht geworben. Um bieses Unternehmen, und bas Ansehen berer, bie es burchgesezt hatten, aufrecht zu erhalten, marb es jezt unum= ganglich nöthig, und follten auch nur bie gewaltsamften Mittel bagu tauglich fenn, jeben einzelnen Burger auf benfelben Grund zu stellen, auf welchem bie Unführer standen, und die gange Ration in ein großes Raubercomplot zusammen zu schmieben. Damit fich feiner weigern tonnte, Mitverschworner bei ber Plun= berung zu werden, gaben fie ihrem Paviergelbe gezwungenen Cours in allen Zahlungen. Dieg war nun ber Mittelpuntt aller ihrer Plane. Die, welche bemerkt haben, wie ihre übrigen Projette fammtlich nach biefem Mittelpuntt ftrebten, wie alle ihre nachfolgenben Berfügungen von ihm als Strahlen ausgingen, werben mir nicht vorwerfen, bag ich bei biefem Theil ihres Sy= stems zu lange verweilte.

Damit nicht ber geringste Anschein von einer Berbinbung zwischen bem Thron und ber Berwaltung ber öffentlichen Gerechtigkeit übrig bliebe, und die Herrschaft der Pariser Diktatoren burch keinen Schatten eines Nebenbuhlers mehr beunruhigt murbe. mußte bie alte unabhangige Gerichtsbarteit ber Parlamente mit allen ihren Borzügen und allen ihren Fehlern auf einmal abge= icafft werben. Batten bie Parlamente fortgebauert, fo tonnte bas Bolt bereinst noch feine Buflucht zu ihnen nehmen, und in ber lezten Roth feine alten Gefete wieder anrufen. Dem mufite man vorbeugen. Indeffen tam hier ber wichtige Umftand in Betrachtung, bag bie Richter und übrigen Beamten, Die in biefen aufgehobenen Berichtshöfen fagen, ihre Stellen für fehr anfehn= liche Summen gekauft hatten, die ihnen ohnehin bei ihren höchst geringen Besolbungen nur schlecht verzinset worben waren. Mit

Confiscationen schlechtweg speiset man bloß bie Geiftlichkeit ab, gegen Rechtsgelehrte mußte ein Schein von Billigkeit benbachtet werben: sie mußten Entschädigungen erhalten, und follte auch bie Summe biefer Entschädigungen ins Unenbliche gehen \*). Diefe

Sicherlich wurde tein vernunftiger Mensch fich jum Berfechter jener alten Methobe ber Stellenbesetzung aufgeworfen, ober eine garts liche Beforanif bei bem Gedanten an bas Aufhören biefes niebrigen Memtertrafficks gefühlt haben. Reder felbft (1. c.) thut Borichlage. wie bem Uebel nach und nach abzuhelfen mare. Aber welch ein Unterschied zwischen bem leisen, langsamen Eritte ber Beisheit, und jenem blinden, rafenden Berftorungstaumel! - Das mas bie Ration jegt am bartsten brudte, war bie Erschöpfung ber Rinangen. Diesen Schaben aus dem Grunde zu heilen, war der erste Beruf der Natio= nalversammlung. Statt diesem Beruf getreu zu bleiben, vermehrte fie die Nationalschuld mit einer ungeheuren Summe über die andere, um einem kindischen und boshaften Muthwillen ju Liebe, von einem Ende eines großen Rönigreichs zum andern, alle, welche dem Staat bisher - gleichviel, wurdig ober unwurdig - gebient hatten, auf einmal abaufeben, ohne burch etwas einem vernünftigen Grunde ahnliches barguthun, bag es unumgänglich und bringend nöthig mar, au fo pies len andern Revolutionen noch biese Revolution hinzu zu fügen, und auf eine Maffe von Staatsschulben, worunter bie Einbildungstraft schon erlag, noch eine neue Schulb von unermeglichem Umfange gu thurmen. Gefegt, die neue Constitution hatte burchaus nicht besteben können, wenn man nicht alle Parlamente, alle Tribungle, alle Difasterien, alle bisherige hohe und niedrige Kronbeamte, in ihrer vorigen Qualität bis auf die lezte Spur vertilgte (eine Behauptung, die fic leicht von ber Tribune bonnern, aber schwerer beweisen ließ), so fragte fich boch immer noch, ob benn alle bie Taufende, bie man nach biefem Princip abbankte, nicht in der neuen Organisation bes Staats auf andere Weise zu brauchen gewesen waren. Um fich mit bieser bes fcwerlichen Untersuchung nicht erft zu beschäftigen, beschloß man lieber gleich, fie mit Geld abzufinden, als wenn in einem Staat, ber fcon

<sup>\*)</sup> Reder gibt allein die Anzahl derjenigen käuslichen Aemter, welche ben Besthern ober ihren Familien ben Abel ober die Borrechte des Abels verliehen, auf 4000 an (S. Sur l'administration des Fipances. Tom. III. c. 15.) Wie groß mag die Menge der geringern geswesen sehn! Und auf welch ein Entschäbigungs = Quantum für diesen einzigen Zweig (den man in Frankreich die Finance des places nannte) läst dies schließen!

Summe wird ein Theil ber Nationalidulb, zu beren Tilgung es immer nur eine und biefelbe unerschöpfliche Quelle gibt. Die Abvotaten erhalten ihre Schabloshaltung burch bas neue Papiergelb, bas mit ben neuen Principien ber Berichtsvermaltung und Gefetgebung gleiche Burbe haben follte. Die abgefesten Richter fonnen entweder ben Martvrerftand mit ben Beiftlichen theilen. ober bas was ihr rechtmäßiges Eigenthum war, aus einem Fond und unter Bebingungen jurud nehmen, welche Manner, Die mit ben alten Marimen bes Rechts vertraut, und noch bazu gefcworene Bachter über bas Eigenthum gewesen maren, nicht ohne Entseben betrachten tonnten. Selbst Die Beiftlichkeit muß in biefem verachteten Papier, geftempelt mit ben unverlofchlichen Rugen bes Rirdenraubes, und mit ben Symbolen ihres eigenen Ruins, ihr armseliges Brod annehmen, ober Sungers Rerben. -Rein! fold einen idreienden Mordanfall auf Crebit, Gigenthum und Areiheit, als bies gezwungene Papiergelb verübte, hat Banterutt mit Tyrannei vereinigt, noche zu feiner Beit und unter keiner Nation and Licht gebracht.

Wenn alle bie Rante, Betrügereien, Gewaltthätigkeiten, Plünberungen, Brand= und Mordthaten, Proscriptionen, aufgebrungene Papiermungen, und was nur eine tyrannische Graufanteit erbenten tounte, um diese Revolution zu Stande zu bringen, ihre natürliche Wirtung außern, das heißt, daß fie die natürlichen Gefühle jedes tugendhaften und nüchternen Gemüthsempören: bann erheben die Bertheidiger bes neuen philosophischen Systems fofort ihre Stimme, und brechen in Verwünschungen gegen die alte monarchische Megierung von Frankreich

Unmerf. bes Ueberf.

Jahrelang am Abgrunde des Bankerutts gezittert hatte, Gelb pop allen Mersourcen die bereitste und einfachste gewesen wäre!

So emporend schamlos ist benn doch wohl, so lange es Staaten und eine Seschichte gibt, ber evidente Bortheil einer Nation noch nie einer grillenhaften Spekulationssucht, ober ben unversöhnlichen Leibensschaften einer verherblichen Faktion geopfert worden.

Wenn fie biefe Regierung binlanglich angeschwarzt zu haben alauben. bann gehen fie in ihren Deklamationen weiter; und, gleich als ob jeber, ber neue Migbrauche tabelt, ein Anhanger ber alten fenn mufte, behandeln fie alle, bie ihre unreifen und gewaltsamen Freiheitsprojette verwerfen, als Abvotaten ber Stlaverei. Ich glaube gern, baf es bie Noth ift, mas fie zu biefem niedrigen und verächtlichen Runftgriff zwingt. Richts tann freilich bie Menschheit auch nur auf einen Augenblick mit ihren beillofen Entwurfen und Overationen aussohnen, als bie Borausfegung, bag es zwifchen biefen und ber abscheulichsten Tyrannei, von welcher irgendwo bie Geschichte ein Beispiel ober ein Dichter. bie Buge lieferte, tein brittes zu mahlen gabe. Dieg elenbe Be= ichmat verdient taum ben Ramen einer Sophisterei. Es ift nichts, als offene Unverschamtheit. Bie? Ift benn biefen überflugen Gelehrten in allen Kreisen ber theoretischen und praktischen Welt nie etwas vorgetommen, bas zwischen bem Despotismus eines Monarden, und bem Despotismus ber Menge bie Mitte halt? Haben sie nie von einem Staat gehört, wo ein Monarch nach Gesetzen regiert, wo bie große Maffe bes erblichen Reich= thums und ber erblichen Burben in einem National = Senat vereinigt, bem Monarchen, und eine vernünftige mohl = abgemeffene Einwirfung bes Bolts burd ein ichickliches und baurenbes Organ, ihnen beiben bas Gegenwicht halt? Läft es fich benn nicht benten, bag man ohne ftrafbare Absichten ober lächerliche Bertehrtheit eine fo gemischte und geordnete Regierungeform jedem ber beiben Extreme vorziehen, und in bieser Rucksicht einer Nation Einsichten und Sittlichkeit absprechen kann, die, bei völliger Freiheit eine solche Regierungsform zu wählen, ober vielmehr sie zu bestätigen, ba fie bereits vorhanden mar \*), taufend Berbrechen begeht, und taufenbfältiges Ungemach über ihre Saupter zieht, um biefer Regierungsform zu entgeben? Ift benn eine reine

<sup>\*)</sup> Benigstens in ben Elementen vorhanden war. Anmert. Des Uebers.

Demokratie so ganz unbezweiselt und entidieben die einzig schickliche Form, die man ber bürgerlichen Gesellschaft geben kann, baß man sich nicht ben geringsten Strupel über ihre Bolltommenheit und allgemeine Tauglichkeit erlauben barf, ohne für einen Freund ber Tyrannei, bas heißt, für einen Feind bes menschlichen Geschlechts gehalten zu werben?

Ich weiß nicht zu welcher Klaffe von Staatsverfaffungen man bie gegenwärtige Regierung von Franfreich eigentlich rechnen foll. Ob fie gleich bas Ansehen einer reinen Demotratie an= nimmt, fo ift es bod nicht unwahrscheinlich, baf fie in turgem eine heillose und niedrige Oligarchie werden wird. Ich will in= beffen für jezt einraumen, baß fie bas fen, wofür fie fich gern ausgeben möchte, und fie in biefer Borausfegung betrachten. 3ch verwerfe feine Staatsverfaffung blog nach abstracten Grundfagen. Es kann Umftanbe geben, unter welchen eine reine bemo= tratische Form nothwendig ift. Es tann beren geben, (wiewohl außerft felten) unter welchen fie munfchenswerth wirb. Dieg ift aber gewißlich weber ber Kall in Franfreich, noch in irgend einem anbern großen Staat. Bis jegt haben wir noch teine Demofratie von beträchtlichem Umfange gefehen. Die Alten maren beffer mit ihnen bekannt. Da ich nicht gang unbewandert in ben Schriftstellern bin, welche die meisten biefer Constitutionen in ber Nahe beobachtet hatten, fo fühle ich mich gebrungen, ihrer Meinung beizutreten, nach welcher eine uneingeschrantte Demofratie fo wenig als eine uneingeschränkte Monarcie unter bie rechtmäßi= gen \*) Regierungsformen zu rechnen ift. Sie sehen in einer folden Berfaffung eher bas Berberbnig und ben Berfall, als ben gesunden Buftand eines Staats. Schon Ariftoteles \*\*) hat

<sup>\*)</sup> Das heißt, vernunftmäßigen.

A. b. U.

<sup>\*\*)</sup> Τὸ ήθος το αὐτὸ, καὶ ἀμφω δετποτικά των βελτιόνων, και τω ψηφίσματα, ὤστπες ἐκει τὰ ἐπιτάγματα. Καὶ ὁ δημάγογος, καὶ ὁ κολαξ, ὁι ἀυτοί καὶ ἀνάλογον — Aristot. Politic. Lib. IV. c. 4. — "Die innere Beschaffenheit (beider

bie Bemerkung gemacht, bag zwischen einer reinen Demokratie und der Tyrannei in vielen Puntten eine auffallende Asbalichteit ift. Go viel fcheint mir unläugbar, baff, wenn in einer Demotratie gemaltsame Svaltungen entstehen, welches in biefer Berfaffung febr häufig ber gall fenn muß, die Majoritat ber Burger Die Minoritat aufs graufamfte zu unterbruden im Stanbe ift, und baff fich biefe Unterbruckung viel weiter erstrecken, und mit piel größerer Buth ausgeübt werben wirb, als je unter ber Regierung eines einzelnen Scepters zu befürchten fteht. Bei einer folden Boltstyrannei befinden fich bie einzelnen Leidenden in einer viel troftlofern Lage als bei irgend einer andern Eprannei. Unter einem graufamen Aursten bleibt ihnen ber Balfam bes briderlichen Mitleids, ber ihre Schmerzen lindert: es bleibt ihnen ber laute ober fille Beifall einer ganzen Ration, Die fie zum mannlichen Ausbauern unter unverdienten Qualen ermuntert. Aber benen, welche von ber Menge verfolgt werben, ift aller Aroft von außen ber abgeschnitten. Es ift, als ob fie vom menichlichen Gefchlecht verlaffen maren, als ob eine allgemeine Berichwörung ihrer gangen Gattung fie zu Boben geworfen hatte.

Geset aber auch, in der Demokratie läge nicht dieser unvermeibliche hang zur Tyrannei der Faktionen, den ich darin finde; geset, sie enthielte, wo sie ganz unvermischt erscheint, alles das Gute, was sie meiner Meinung nach, nur enthält, wenn sie mit andern Formen zusammengeschwolzen wird: ist denn darum an der monarchischen Versassung gar nichts, was sie empfehlungswerth machen könnte? — Ich beruse mich selten auf Bolingbroke: und seine Schristen haben im Ganzen keinen sonderlichen Eindruck bei mir hinterlassen. Er ist ein anmaßungsvoller und

Regierungsformen) ist bieselbe; beibe herrschen bespotisch überbie Bessern; und (willschriche) Baltsbetrete sind in der einen was (willschriche) Berordnungen in der andern sind. Auch ist ein Demagoge einem Färstenschlang maichter gar nahe verwandt."

oberflächlicher Schriftfteller, aber er hat eine Bemertung gemacht, die meines Erachtens nicht ohne Tieffinn und Gründlichkeit ist \*). Er sagt, er ziehe beshalb die monarchische Staatsversaffung allen andern vor, weil man viel leichter jeden Bestandtheil ber Republit auf eine Monarchie, als irgend etwas aus ber Monarchie auf die republikanischen Formen pfropfen kann. Ich unterschreibe diese Bemerkung mit völliger Ueberzeugung. Die Geschichte spricht bafür: und bas Raisonnement wird gewiß bamit übereinstimmen.

Ich weiß, welch ein leichtes Thema es ift, bei ben Behlern abgeschiebener Größe zu verweilen. Die kleinfte Revolution in einem Staat verwandelt ben kriechenben Sykophanten bes gestrigen Tages in einen unerbittlichen Tabler ber jesigen Stunde. Aber feste und selbstständige Gemüther, die sich mit einem Gegenstande von so hoher Wichtigkeit für die Menscheit als eine Staatsverfassung ist, beschäftigen, werden sich weder zu Satyrikern noch zu Lobrednern herabwürdigen. Sie werden die Einrichtungen ber Menschen wie ihre Charaktere beurtheilen. Sie werden das

<sup>\*)</sup> Die Stelle ift aus einer von Bolinabrokes fleinen Schrif: ten, bie ben Titel führt: Idea of a Patriot Ming. Gie lautet folgenbergestalt: "Unter ben vielfältigen Urfgeben, bie mich bewegen, Die monarchische Staatsverfassung allen anbern vorzuziehen, ift bies eine ber wesentlichsten: Wenn bie Monarchie in ber Regierungs= form pradominirt, fo kann man fie viel leichter und viel vortheilhafter mit Ariftofratie obermit Demofratie ober mit beiben verfegen, als man im Stande ift, eine ber beiben legten Formen, wenn fie bie berrichenben find, mit einem Bufat von Monarchie zu temperiren. Mich bunft bie Ginführung einer wahren und bleibenden monarchi= fcen Macht, freilich nicht etwa eines blogen Schattenbilbes berfelben. würde die aristofratische Berfaffung sowohl als demofratische zerstören. fo wie ein großes Licht ein fleineres perbuntelt. Dagegen man mit leichter Mühe barthun, und aus unfrer eignen Constitution, ohne erft Die Beispiele weiter aufzusuchen, am beutlichsten erfeben fann, baß fehr beträchtliche griftofratische und bemofratische Bestandtheile auf einen monarchischen Stamm gepfropft werben tonnen, ohne bas daburch bas äußere Ansehen ober die reelle Macht bes Regenten, bis au einer wirklichen Alteration im Befentlichen ber Regierungsform, verminbert würden."

Sute von bem Bofen gu fondern wiffen, ba teines ungemifcht in fterblichen Werten, fo wenig als in fterblichen Wefen zu finden ift.

Die Staateverfaffung von Frantreich murbe gewöhnlich und mich buntt mit Recht, für bie leiblichfte aller unconstituirten ober ichlecht = constituirten Monarchien gehalten: indeffen wimmelte fie Diefe Diebrauche hauften fich von Beit au von Misbrauden. Beit, weil es an ber beständigen Aufficht einer guten Boltereprafentation fehlte. 3d bin nicht unbefannt mit ben Mangeln ber umgestürzten frangofischen Regierung, und ich bin gewiß weber von Natur, noch aus Grunbfagen geneigt, Lobreben auf irgenb etwas zu halten, bas ber Gegenstand eines gerechten Tabels ift, Aber jest ist gar nicht mehr von ben Kehlern biefer monarchischen Regierung, sondern von ihrer Existenz die Rede. Die Frage ift bie: mar bie frangofifche Regierung einer Berbefferung burchaus unfahig ober burchaus unwürdig? War fie fo beschaffen, bag bie unvermeibliche Rothwenbigfeit eintrat, bas gange Gebaube auf einmal umzureiffen, und ben Boben, worauf es gestanden hatte, zu ebnen, um ein gang neues, als einen wiffenicaftlichen Berfuch gur Prufung gemiffer Theorien, an feine Stelle zu feten? Bang Aranfreich mar im Jahre 1789 andrer Meinung. Die Instruttionen, welche jeber Distrift bes Konigreichs feinen Abgefandten gur Berfammlung ber Stanbe gab, waren voll von Borfchlagen zur Berbefferung ber bisherigen Staatsverfaffung, ohne ben aller= entfernteften Wint, ber eine Absicht, fie zu gerftoren, verrathen Bare eine folche Absicht bamals auch nur angebeutet worden, ich bin überzeugt, es mare nur eine Stimme barüber gewesen, und biefe Stimme hatte fie mit Berachtung und Abicheu verworfen. Die Menschen werben zuweilen Schritt für Schritt, zuweilen auch burch gewaltsame Springe ju Dingen geführt, benen fie fich, wenn fie fie von Anfang an gang hatten überfeben können, nie auch nur von fern genähert batten. Als jene In-Aructionen gegeben wurden, war es fo klar als es jezt ift, baff Misbrauche vorhanden, und Berbefferungen nöthig waren. bem Zwischenraum zwischen ben Instructionen und ber Mevolution aber änderten die Dinge ihre Gestalt, und nach dieser Beränderung ist nun die eigentliche Frage nur folgende: ob die, welche verbessern wollten, oder die, welche zerstört haben, Recht hatten?

Wenn man gewiffe Leute von ber ehemaligen frangofischen Monarcie fprechen hort, fo follte man glauben, fie redeten von Perfien, wie es unter bem Morbichwerbt eines Thamas-Rouli Ran blutete, ober wenigstens, fie beschrieben ben barbarifden, fdrankenlosen Despotismus ber Türkei, wo bie fconften Provingen ber Erbe im tiefften Krieben grausamer verwuftet werben, als je ein Sand unter ber Beifel bes wuthenbiten Rrieges verheert warb, wo Runfte unbefannt finb, Industrie erftirbt, Biffenschaft vertilgt ift, und Acterbau vergeffen wirb, wo bas Menfchengefclecht unter bes Beobachters Auge gufammen fdmilkt und verschwindet. — Bar bieg ber Buftand von Frant-Diese Krage lagt fich nur beantworten, wenn man bie Rafta zu Rathe zieht, und bie Fatta beantworten fie verneinend. Es gibt neben manchem Uebel auch manches Gute in ber Donarchie, blos als Monarchie, und bie frangofifche mußte fur ihre Uebel, in ber Religion, in ihren Gefeten, in Sitten, Meinungen und Bebrauchen, vielfältige Arzeneien finden, bie fie (wenn gleich nie zu einer freien, mithin nie zu einer guten Staatsverfaffung boch) zu einem Despotismus mehr bes Ramens, als ber Wirtlichfeit machten.

Unter ben verschiednen Kennzeichen, wonach man ben Einsstuß einer Regierung auf ein Land bestimmt, halte ich die Bevölkerung besselben für eins ber sichersten. Kein Land, in welchem die Bevölkerung blühend und fortschreitend ist, kann eine durchaus verderbliche Verfassung haben. Ungefähr vor 60 Jahren statteten die Intendanten aller Generalitäten von Frankreich unter andern einen Bericht über die Volksmenge in ihren verschiedenen Distrikten ab. Die weitläusigen Bücher, die von diesem Gegenstande handeln, sehlen mir; aber so viel kann ich aus dem

Webachmif behaupten, bag bie Bolfdmenge von Atantreich fich barmals auf 22 Millionen Seelen belief. Am Ende bes porinen Jahrfrum: berts hatte man sie gemein hin auf 18 Millionen wefchret. Rad beiben Angaben mar Frantreich nicht ichlecht bevölfert. - Dert Reder, beffen Autorität für feine Beit von eben bem Gewicht ift, als bie ber Intendanten fur bie ihrige, berechnet, und mabeicheinlich nach richtigen Principien, Die Menfchengabl in Rrantreich, im Jahr 1780, auf 24,670,000 Seelen. Ift bas aber ber lezte Puntt ben fie unter ber alten Regierung erreicht batte? Dr. Price ift ber Meinung, bag bas Aunehmen ber Bevolterung in Frankreich in jenem Sahr feineswegs aufgebort bat. In Spetulationen biefer Urt gilt bas Urtheil bes Dr. Price unftreitig mehr als in allgemeinen politischen Raisonnements. Er legt herrn Reders Angabe gum Grunde, und behauptet mit großer Buverficht, bag feit ber Beit, ba biefer Minifter feine Berechnung anstellte, Die Bolkomenge in Frankreich reiffend gugenommen habe, fo reiffend, bag er im Jahr 1789 bie Angahl ber Menfchen in biefem Reich burchaus nicht unter 30 Millionen 3ch laffe viel ab (und ich glaube, man muß annehmen will. viel ablaffen) von biefer übertriebenen Berechnung; aber ich bleibe boch überzeugt, daß die Bevölferung von Kranfreich in ber leztvergangenen Veriode beträchtlich zugenommen bat. Befest. fie hatte fic nur um fo viel vermehrt, als nothig war, um jene 24,670,000 bis zu 25,000,000 zu erganzen: so ist boch eine Bolksmenge von 25 Millionen auf einer Klache von ungefähr 27,000 Quabratmeilen wirklich ungeheuer. Gie ift jum Beispiel viel größer in Proportion, als die Bevölterung von Großbris tannien, felbft größer als bie in England, welches ben bevoltett= ften Theil unfrer vereinten Konigreiche ausmacht. Es ist nicht ohne Ginfdrantung mahr, bag Frantreich ein von Ratur fruchtbares Land mare. Unfehnliche Striche beffelben find unfruchtbar ober tampfen mit andern natürlichen Schlern. In den Distritten, wo die außern Umstände vorzüglich vortheilhaft sind, ist auch die Boltszahl ber Freigebigkeit ber Natur angemeffen. Die Generalität von Lille \*) (freilich ist bieß bas stärtste Beispiel) enthielt auf einer Fläche von 414 Quabrat Lieues, vor etwa zehn Jahren 784,600 Seelen, also 1772 Einwohner auf jeder Quabrut Lieue. Mittelzahl füt die übrigen Provinzen ist ungefäht 900 auf einer gleichen Fläche.

Ich schreibe bas Verbienst von biefer ansehnlichen Bewölferung nicht ber abgesezten Regierung zu, weil ich ungern über bas, was im hohem Grabe von der Güte ber Worsehung herstammt, Complimente an die Weisheit der Menschen verschwende. Aber diese verlästerte Regierung muß denn doch die Ursachen, die eine so außerordentliche Menschemmenge durch das ganze Königreich hindurch hervordrachten, und in einigen Gegenden mochten nun in der Natur des Bodens ober im Charafter des Wolfs liegen, in ihren Wirkungen nicht sonderlich gehindere, sie muß sie wahrscheinlich begünstiget haben. Niemass werde ich zugeben, daß die Organisation eines Staats die schlechtesse unter allen möglichen ist, wenn sie ein Princip (wo und wie verdürgen es auch schlummern mag) in sich schließt, daß die Zunahme der Menschengattung in solchem Grade besordert.

Der Reichthum eines Landes ist ein anderes, micht verworfliches Rennzeichen, um zu bemetheilen, ob eine Regierung im
Ganzen wohlthätig ober drückend ift. Frankreich übertriff England in der Bolksmenge, aber ich glaube, daß sein Reichthum
verhältnismäßig dem unfrigen nachsteht, daß dieser Reichthum
überdieß nicht so gleichförmig vertheilt ist und nicht so leicht und
fchnell circulirt, als der Reichthum unsers Landes. Ich spreche
ausdrücklich von England, nicht vom brittischen Gebiet überhaupt:
benn wenn ich dieses mit Frankreich in Ansehung des Reichthums
vergleiche, wird der Ausschlag auf unserer Seite geringer seyn.
Ich gebe zu, daß die Verschiedenheit der beiden Stuatsversassungen eine Hauptursache des Vorzugs war, den England von biefer

<sup>\*)</sup> S. Necker de l'administration des Finances. Tom I. c. 11.

Seite besizt. Wenn aber auch Frankreichs Vermögen bie Vergleichung mit Englands Vermögen nicht aushält, so kann boch, Frankreich an und für sich immer noch ein sehr reiches Land
feyn. Herrn Necker's Buch, welches im Jahr 1785 erschien,
enthält viele genau angegebene, für Staatswirthschaft und politische Rechenkunst sehr wichtige Fakta, und seine Raisonnements
über biese Gegenstände sind durchaus weise und ausgeklärt. Das,
Bild, welches er in diesem Buche von dem Justande Frankreichs.
entwirft, hat keinen Jug von dem Gemälde eines Landes, deffen.
Regierung nichts weiter als eine reine Last, als ein absolutes Uebel wäre, und für das es keine andere Heilungsmethode gäbe, als die unsichere und verzweiselte — einer Totalrevolution.

Er behauptet, daß sich die Summe bes Goldes und Silbers welches vom Jahr 1726 bis zum Jahr 1784 in den französischen Münzen geprägt worden ist, auf 600 Millionen Thaler belause\*). Es ist unmöglich, daß sich herr Necker in Ansehung der Quantität der rohen Metalle, die zur Münze gebracht worden sind, irren konnte, weil hierüber officielle Rechnungen geführt werden. Das Raisonnement dieses geschickten Finanzministers über die Quantität des Silbers und Goldes, welches wirklich in Umlauf war, als er sein Buch im Jahre 1785 schried, (also vier Jahr vor der Absehung und Einsperrung des Königs) kann von

<sup>\*)</sup> Gegen die Richtigkeit aller dieser Berechnungen ist freilich nichts einzuwenden. Aber, ob die Quantität des in der Münze auszgeprägten Goldes und Silbers ein sicheres Kennzeichen, und einen brauchdaren Maßstad des Nationalreichthums abgeden kann, dagegen möchten diezenigen wohl wichtige Zweisel hegen, welche mit den neuern Principien der Staatsökonomie, so wie sie z. B. in den erhabenen und tiessinnigen Raisonnements eines Smith (Inquiry into the nature and causes of the wealth of Nations. Book IV. c. 1.) entwickelt werden, vertrauter sind. — Dringender als alle diese Calculs spricht sür den Sat, den der Versasser hier eigentlich aussühren will, die gleichfolgende majestätische, und doch so vollkommen wahre Schilderung von Frankzeich.

so unbezweiselter Gewisheit nicht seyn, aber es ist boch auf so vernünstige Gründe gebaut, daß man schlechterdings nicht umhin kann, ihm in hohem Grade Credit zu geben. Er berechnet das baare Geld, das damals wirklich in Frankreich vorhanden war, auf ungefähr 550 Millionen Thaler. Eine große Masse von Reichthum für ein Land von diesem Umfange! Und weit entfernt, hierin die lezte Gränze des Nationalreichthums zu sehen, vermuthet herr Necker, daß diese Masse von Jahr zu Jahr beträchtlich zunimmt. — Immerhin mag man von seinen Berechnungen abziehen, was man abzuziehen für nöthig hält: was übrig bleibt, wird noch eine außerordentliche Summe erzgeben.

Springfebern von folder Rraft, wie hier im Spiele fenn muffen, finden fich nicht leicht bei muthlos = gemachter Inbuftrie, bei Unficherheit ber Befigungen, ober bei einer burchaus vermerfs lichen Regierung. In ber That, wenn ich meine Blicke auf biefes blühenbe Frantreich werfe; wenn ich bie Menge und ben Bohlftand feiner Stabte. Die nutbare Pract feiner unübertrefflichen Lanbstraffen und Brucken, Die Bequemlichkeit feiner tunftreichen Ranale und Baffermerte betrachte, Die jeben Bintel eines fo ausgebreiteten festen Lanbes in Berbinbung mit bem Meer feben; wenn ich meine Augen auf bie wundervollen Anlagen feiner Safen und auf alle feine unermeglichen Schiffahrtevorrathe, fowohl zum Kriege als zum handel richte; wenn ich mir bie große Anzahl feiner Reftungen, entworfen mit fo fühner und meisterhafter Runft, ausgeführt und erhalten mit fo ungeheuren Roften, vorftelle, bie bas Land von allen Seiten, wie eine un= burchbringliche Mauer einschließen; wenn ich febe, welch ein ge= ringer Theil biefes weitläuftigen Reichs unbebaut liegt, und zu welcher vollendeten Bolltommenheit bie Cultur fo mancher von ben besten Produtten ber Erbe in Frankreich gebieben ift; wenn ich bie Botrefflichkeit feiner Manufakturen und Fabrifen bebente. bie teinen als ben unfrigen, und in vielen Stucken nicht einmal ben unfrigen weichen; wenn ich die großen und mobilthatigen v. Geng, Schriften I. 15

Stiftungen anfebe, wenn ich ben Buftand aller Runfte überfchaue, bie bas Leben beglücken und verschönern, wenn ich mir bie großen Manner vorzähle, bie bieg Land hervorgebracht hat, bie Selben. bie seinen triegerischen Ruhm gegründet haben, seine klugen Staatsmanner, feine tieffinnigen Rechtsgelehrten und Theologen. feine Weltweifen und Mathematiter, feine Philologen, feine Gefcichteforider und Alterthumstenner, feine reizenben Dichter, feine geistlichen und weltlichen Redner: - fo finde ich in bem allem etwas, welches bie Einbilbunstraft ergreift und nieberwirft, etwas, welches bas Gemuth am jaben Abhang eines vorschnellen unein= gefdrantten Tabels gewaltfam zurudt fdrectt, und welches unnachläßlich gebietet, baß wir mit hohem Ernst untersuchen, was eigentlich, und wie groß bie verborgenen Krankheiten maren, bie und berechtigen tonnten, ein Gebaube von fo majestätischer Erefflichteit bem Erbboben gleich zu machen. Ich bin nicht im Stanbe, in biefem allen ben Defpotismus ber Turfei zu ertennen. finde nirgends Spuren einer Regierung, Die im Ganzen fo pflicht= vergeffen, fo verberbt und fo brudent gewesen mare, baf fie idledterbings teine Berbefferung zugelaffen hatte. 3d bente im Gegentheil, bag eine Regierung wie biefe mar, mohl verdiente, bag man ihre vortrefflichen Seiten heraushob, ihre feblerhaften ausbefferte, und bie Anlagen, Die fie barbot, zu einer brittischen Constitution ausbildete.

Jeber, ber auf bas Verfahren bieser abgesezten Regierung seit mehren Jahren ausmerksam gewesen ist, muß schlechterbings mitten unter bem beständigen Wechsel ber Dinge, ber großen Hösen eigen ist, ein sehr ernsthaftes Bestreben, den Wohlstand bes Landes zu besördern, bemerkt haben: es kann ihm nicht entgangen seyn, daß diese Regierung eifrig bemüht war, die Missbräuche, die sich in den Staat eingeschlichen hatten, auf vielen Seiten ganz zu heben, auf vielen beträchtlich zu mildern, und daß seibst die uneingeschränkte Macht des Souverains über die Personen der Unterthanen, die allerdings mit Freiheit und Gerechtigkeit ganz unverträglich war, in der Ausübung von Tage zu Tage

gelinder murbe. Beit entfernt, Berbefferungen von fic zu weifen, war biefe Regierung vielmehr in einem tabelhaften Grabe geneigt, allen Projetten und Projettanten, die Berbefferung im Schilde führten, Gebor zu geben. Rur zu fehr begunftigte man ben Geift ber Reuerung, ber zeitig genug bie, welche ihn genahrt hatten, anfiel und niederbohrte. Es ift blos falte und nactte Berechtigteit, bie man biefer gefallenen Regierung wiberfahren laft, und nichts weniger als Schmeichelei, wenn man fagt, bag fie viele Sabre vor ihrem Ende mehr burch Leichtsinn und Uebereilung in ihren wohlgemeinten Entwurfen, als burd Mangel an Aufmertfamteit und an Patriotismus gefehlt hat. Die Regierung von Frankreich in ben legten 15 ober 16 Jahren mit einer weifen und wohlorganisirten Staatsabministration aus biefer ober irgend einer andern Periobe vergleichen, hieße offenbar unredlich raisonniren. Aber wenn man fie, es fev in Rucksicht auf Berfowenbung in ben Ausgaben, es fey in Rudficht auf Strenge in ber Ausübung ber Gewalt mit einer ber vorhergehenden vergleicht, fo merben unbefangene Richter gar balb einsehen, wie es mit ber Gewiffenhaftigfeit berer beschaffen ift, bie unaufhörlich von ber Bereicherung ber Gunftlinge, von bem Aufwande bes Sofes, ober von ben Graueln ber Baftille - unter Ludwig XVI. fprechen.

Ob bas System, wenn es anders ein System heißen kann, was jest auf ben Ruinen bieser alten Monarchie empor steigt, für die Bevölkerung und den Wohlstand des Landes, bessen es sich angenommen hat, besser als vorhin geschehen ist, sorgen wird, bleibt zum wenigsten ein zweiselhafter Punkt. Ich bin sehr geneigt zu glauben, daß dieses Land, anstatt bei der Beränderung zu gewinnen, eine ganze Reihe von Jahren nöthig haben wird, um sich nur so weit von den Wirkungen dieser philosophischen Revolution zu erholen, daß es seine vorigen Kräste wieder erlangt. Wenn Dr. Price für gut sinden sollte, und einige Jahre später mit einer Berechnung der Volksmenge in Frankreich zu beschenken, so wird er schwerlich sein Mährchen von den 30 Millionen Seelen

wie er sie im Jahr 1789 berechnete, ober bie Schätzung ber Nationalversammlung in eben bem Jahre, bie auf 26 Millionen ging, ober auch nur herrn Neckers 25 Millionen von 1780 wieder finden. Die Auswanderungen aus Frankreich sind unge-heuer: ganze Schaaren haben bieß wollüstige Elima und biese versührerische Eirceische Freiheit verlaffen, und ihre Zuslucht zu ben gefrornen Regionen, und bem brittischen Despotismus von Canada genommen.

Bei bem jetigen ganglichen Berfcwinden alles bagren Gelbes follte wohl niemand glauben, bag noch von bem nämlichen Lande bie Rebe mare, in welchem ber Finanzminister vor wenig Jahren 600 Millionen klingenber Munge zu entbecken im Stanbe Rach bem Anblick zu urtheilen, ben es jegt barbietet, möchte man auf die Bermuthung gerathen, bag es fich einige Jahre unter ber besondern Aufsicht ber gelehrten Akademiker von Laputa und Balnibarbi befunden hatte \*). Schon hat Die Bevölferung von Paris fo abgenommen, daß herr Recter ben Betrag ber Betreibevorrathe, bie jum Unterhalt biefer Stabt erforberlich find, ber Nationalversammlung um ein Funftheil geringer angab, als er fonft gemefen mar. Man behauptet allgemein, baß hunderttaufend Menschen in Paris ohne Arbeit find, obgleich biese Stadt ber Sit bes gefangenen hofes und ber Nationalverfammlung geworden ist. Richts foll, wie man fagt, bem emporenden und eckelhaften Schauspiel gleich kommen, welches bie Bettelei in biefer Sauptstadt aufstellt. Die Berhandlungen ber Nationalversammlung felbst laffen teinen Zweifel über biefen Gegenstand. Sie hat ber Abstellung bes Bettels einen eignen Ausschuß gewibmet. Sie hat zum erstenmale eine Taxe zur Unterhaltung ber Armen ans Licht gebracht, und auf ben öffent= lichen Rechnungen von biefem Jahr prangen unermegliche

<sup>\*)</sup> S. Swift's Gullivers Travels, wo der Zustand solcher Länder, die durch Philosophen regiert werden, meisterhaft geschildert wird. Anm. des Uebers.

Summen, bie biefem Gegenstande angeblich gewihmet find. -Mitlerweile find bie Unführer gefetgebenber Clubs und Caffeehaufer von Bewunderung ihrer eignen Beisheit und Geschicklichfeit trunten. Sie fprechen mit granzenlofer Berachtung von ber gangen übrigen Belt. Sie verfichern bem Bolt, um es über bie Lumpen zu troften, in bie fie es getleibet haben, baf fie aus ihm eine philosophische Nation gemacht hatten, und thun ihr außerstes, um balb burd politifche Quackfalberkunfte, burch Aufzüge, Refte und larmenbe Rinberfpiele, balb burch falfche Schreckenspoften von Berichmörungen und Anfallen, bas Gefchrei ber Nothleibenden zu betäuben, und bas Auge bes Beobachters von bem Elend und ben Ruinen bes Staats abzulenten. brave Nation wird unstreitig Freiheit von ehrenvoller Armuth begleitet, beguterter und entehrender Stlaverei vorziehen. ehe ein fo hoher Preis, als ber Wohlstand eines Landes ift, bezahlt wirb, muß man gar fest versichert fenn, bag es mahre Freiheit ift, die man tauft, und baß fie um teinen andern Preis zu erhalten stand. Indeffen wird in meinen Augen bie Freiheit immer fehr zweibeutig fenn, bie nicht Beisheit und Gerechtigkeit an ihrer Seite, und Gluckseligkeit und Ueberfluß in ihrem Gefolge hat.

Die Schukrebner bieser Revolution begnügen sich nicht bamit, bie Fehler ihrer alten Regierung inst unendliche vergrößert barzusstellen: sie untergraben ben guten Ruf ihres Baterlandes selbst, indem sie die Klassen ber Nation, die natürlicher Weise die Aufsmerksamkeit ber Fremden am meisten auf sich zogen, nämlich die Geistlichkeit und ben Abel, als Gegenstände bes Abscheus schilbern. Waren diese Schilberungen nichts mehr und nichts weniger als Libelle, so möchte es so viel nicht zu sagen haben. Aber die Folgen bavon sind die schrecklichsten. Hätte der französische Abel, der alle große Landbesitzer im Reiche in sich schloß, und alle Officiere für die Armeen lieserte, jenem teutschen Abel im mittlern Zeitalter, wider den sich bie Hansee Städte zur Bedeckung ihres Eigenthums verbinden mußten, ahnlich gesehen — ware er ben

Defini und Bitelli in Stalien gleich gewefen \*), bie aus ihren befestigten Rauberhöhlen ben Raufmann und ben Reisenden anfielen - hatte er fich, wie bie Damelucken in Cappten, ober wie bie Danrs auf ber Rufte Malabar, betragen - bann, ich gestebe es, burfte man es mit ben Mitteln, burd welche man bie Belt von einer folden Laft befreiete, fo genau nicht nehmen. Man tonnte über bie Bilbfaule ber Billigfeit und bie Barmhergigteit für einen Augenblick ben Schleier werfen. Tief erichüttert von bem Gefühl einer gebieterifchen Roth, in welcher fich bie Sittlichteit felbft bie Uebertretung ihrer Regeln gefallen laft, um nur ihre hochften Principien gerettet gu feben, hatten fich bie gartlichsten Gemüther weggewandt, mahrend List und Gemalt bem Schattenfpiel eines eingebildeten hohern Stanbes, ber bie Menfcheit entehrte, indem er fie verfolgte, ein Ende gemacht hatte. Wer auch noch fo fehr Blut und Berratherei und Gewaltthatiafeit haft, wurde bei biefem Burgerfriege ber Lafter ein ichweigenber Buschauer geblieben feyn.

Aber verbiente ber priveligirte Abel, ber fich vom Ronige berufen, im Sahr 1789 zu Berfailles versammelte, ober verbienten feine nachmaligen Deputirten, bag man fie behandelte, wie die Rayrs ober Mameluden biefer, ober wie bie Orfini und Bitelli

Anm. Des Ueberf.

<sup>\*)</sup> Die Orfini und Vitelli sind berühmte Familien aus ben unruhigen Zeiten der guelphischen und gibellinischen Faktionen. — Zedermann kennt die Mamelucken, die Stüte und das Schrecken der orientalischen Regenten in den vergangenen Jahrhunderten. Eine lange Reihe von Fürsten aus ihrem Stamm, beherrschte Egypten. Und obgleich Sultan Selim im Jahr 1617, ihrem Regiment ein Ende machte, so haben sie doch noch dis auf den heutigen Tag einen mächtigen und für die andern Einwohner sehr drückenden Einsluß auf die ganze Regierung. — Die Napres oder Naheres formiren eine der privilegirten Kasten auf der Küste Malabar; das furchtbarste unter ihren thrannischen Vorrechten ist dies, daß es ihnen frei steht, einen gemeinen Mann (aus der Rlasse der Pouliats), der ihnen auf öffentzlichen Straße nicht aus dem Wege gehen will, sosort mit einem Mordzinstrumente, die sie beständig bei sich führen, nieder zu machen.

ber vergangnen Beit? - Batte ich bamale eine folche Rrage aufgeworfen, man murbe mich fur einen Bahnfinnigen gehalten haben. Bas haben fie benn nachher verbrochen, baf man fie zu Taufenben verjagte, bag man fie wie bie wilbe Thiere heate. fie verftummelte, fie folterte, ihre Kamilien gerftreute, ihre Saufer in Afche legte, bag man felbit ihren Stand abichaffte, und gern bas Gebachtnif beffelben ausgerottet hatte, indem man ihnen befahl, fogar bie Ramen, burch bie fie fich bisher unterschieben hatten, abzulegen? - Lefet bie Instructionen, die fie ihren Reprafentanten gaben. Sie athmen benfelben Areiheitsgeift, fie fprechen eben fo laut und bringend von Berbefferung, als bie ber anbern Stanbe. Ihre Borrechte in Ansehung ber Abgaben hatten fie freiwillig aufgegeben, fo wie ber Ronig vom Anfang an, allen fernern Unfpruden auf ein uneingeschranttes Recht, Zagen anguorbnen, entsagt hatte. Es war über bie Nothwenbigkeit einer freien Conflitution nur eine Stimme in Frankreich. Die absolute Monardie hatte ihr Ende erreicht. Sie gab ohne Wiberftreben, ohne Budungen, ohne einen Seufzer ben Beift auf. Alle Uneinigfeiten, alle Rampfe, die nachher entstanden, brebten fich um Die Frage: ob man eine bespotische Bolteregierung, ober eine Staateverfaffung, worin bie Macht vertheilt und abgewogen mar, in Frankreich einführen follte. Es waren bie Grundfage einer brittifden Constitution über welche bie triumphirende Partei ben Sieg bavon trug.

Schon seit mehrern Jahren bemerkte ich, bag man zu Paris etwas barin suchte, bas Anbenken Heinrich bes IV. zu vergöttern und bieser Sucht bis zu einer wahrhaft kindischen Uebertreibung nachhing \*). Wenn irgend etwas einem bie Lust benehmen

<sup>\*)</sup> Im Anfang der Revolution wurde Heinrich IV. nebst Ludwig IX. und Ludwig XII. noch hin und wieder von der allgemeinen Wersdammniß, die über alles, was König hieß, ausgesprochen war, freisgelassen — dieses ehrenvolle Privelegium aber, und die ganze Bergötsterung Heinrichs bes IV. hatte ein Ende, als die französischen Weisen dei dem täglich zunehmenden Lichte ihrer Wiedergeburt klar und deutslich erkannten, daß es auch nicht Einen ihrer alten Regenten gab, der

möchte, biefe Zierbe bes töniglichen Namens zu bewundern, so wären es solche aufgeblafene Deklamationen treulofer Lobredner. Gerade die, welche sich dieses Runftgriffs am eifrigsten bedienten, beschlossen ihre Lobpreisungen mit der Absetzung seines Nachfolzgers und Abkömmlings, eines Mannes, der bei einem eben so guten Charakter sein Bolt eben so sehr liebte, als heinrich IV., und der zur heilung der alten Gebrechen des Staats unendlich mehr gethan hat, als jener große Monarch jemals that, und nach

nicht ben Litel eines Tyrannen verbiente. Won biesem Augensblick an wurde Heinrich IV. mit Carl IX. in eine Klasse geworsen,

Um nur eine einzige Probe von bem Tone, in welchem nach dieser glorreichen Entbedung über ben vergötterten Beinrich gesprochen ward, anzuführen, fete ich hier eine Stelle aus einem, unter bem Litel: Chronique du mois, von Clavieres, Briffot, Conborcet. Collot d'Herbois, Benneville, Mercier, Guadet, und anbern Männern dieser Größe herausgegebenen Zournal in ihrer originellen Prefflichkeit ber, weil fie zugleich von den Principien und bem Styl der Bolks = Schriftsteller, jugleich von dem Unfinn, der Frechheit, Rügel= losigkeit und Plumpheit, die in allen demokratischen Produkten aus der lexten Periode ohne Ausnahme herrschen, eine schwache Borftellung geben kann: Es ift bie Rede von der Berlegung ber Sessionen der gesetzebenden Bersammlung aus ihrem zeitherigen Resibenzort in ein neu zu errichtendes Gebäude. Herr Bonneville spricht: "Nos derniers neveux, dignes de la libertè iront sans doute avec attendrissement contempler une falle où les représentans d'un peuple libre, un instant à la hauteur de la nation dont ils avaient à consacrer les volontés. decréterent la Monarchie sans roi (!!) en faisant retirer le nom royal des actes publics et du serment civique. Mais puisqu'il faut enfin changer cet emplacement . . . ne vaudariat pas mieux élever une Rotonde, un Capitolo a grands degrés sur le terrain de la place Dauphine, et mettre en face de ce temple national (à la la place de Henri IV., qui a promis au peuple la poule au pot, et qui l'a trompé comme ses ancêtres et ses successeurs,) la statue de la liberté, la loi à la main, et a ses pieds le canon d'alarmes? . . . . Elevez donc au sein' de la cité libre un premier temple à la liberté dans l'univers. Que j'y voie bientôt les images de Moyse, de Confucius, du fils de Marie, de Solon, de Licurgue, de Gracchus et aussi l'image de Brutus! O vous, qui êtés membres du département de Paris, connaissez donc devoirs et sachez les remplir! Et comptez-vous pour rien les bénédictions de la terre, affranchie de ses tyrans? ---Anm. d. Ueberf.

aller Bahricheinlichkeit jemals zu thun Willens mar. Shids genug für feine Lobredner, baß er es nicht ift, mit bem fie gu thun haben. Beinrich von Navarra mar ein folauer, entschloffener und ruftiger Aurft. Er befaß allerbings viel Menfolichfeit und Sanftmuth, aber biefe Menschlichkeit und Sanftmuth burfte fich feinem Bortheil nicht in ben Weg stellen. Er fuchte nie geliebt ju werben; wenn er nicht vorher bafür geforgt hatte, baf man ihn fürchten mußte. Er führte eine milbe Sprache, aber er hanbelte mit Rraft und Reftigfeit. Er erftritt und behauptete fein Ansehen im Gangen, und gab es nie anders als theilweife Er verzehrte bie Renten feiner toniglichen Dacht auf eine großmuthige Beife: aber er hutete fich, bas Ravital an- . greifen zu laffen. Bas ihm nach ben Grundgefeten feines Reichs zukam, bas ließ er nicht einen Augenblick fahren, und machte fich tein Bebenten bas Blut berer, bie ihm Biberftand leiften wollten, oft im gelbe, zuweilen auf bem Schaffott fließen zu laffen. Weil er es verstand, seinen Tugenden auch bei ber undankbaren Rotte Refpett zu verschaffen, hat er fich fogar ben Beifall folder erworben, die er, hatten fie zu feiner Beit gelebt, in Die Baftille gesperrt, ober wie bie Königsmörber behandelt hatte, welche er hangen ließ, nachdem er Paris burch hunger zur Uebergabe gezwungen hatte.

Wenn es indeffen biese Panegyristen mit ihrer Bewunderung Seinrichs bes IV. aufrichtig meinen, so sollten sie boch bedenken, daß sie unmöglich größere Borstellungen von ihm haben können, als er vom frangösischen Abel hatte, bessen Tugend, Chre, Tapferkeit, Baterlandsliebe und Treue die Gegenstände seiner beständigen Lobeserhebungen waren.

Doch ber französische Abel ist seinreichs Zeiten ausgeartet? — Es ist möglich: aber baß es im hohen Grabe gesches hen senn sollte, kann ich schlechterbings nicht annehmen. Ich bes haupte nicht, Frankreich so genau zu kennen, als manche andere es kennen; aber ich habe mich, so lange ich lebe, bemüht, mensche liche Sitten und Charaktere kennen zu lernen: und wie könnte

ich mich fonft erfühnen, auch nur mein geringes Scherflein zum Dienst ber Menschen beitragen zu wollen! In biesem Stubium tounte ich nun wohl nicht leicht eine ansehnliche Rlaffe ber Den= fcengattung überfeben, Die nur wenige Meilen von ben Ufern meines Baterlandes entfernt wohnt. Rach meinen genaueften eigenen Bevbachtungen, verglichen mit meinen mubfamften Nachforschungen, bestand ber gröffte Theil bes frangofischen Abels aus Rannern von eblem Stolg und gartlichem Ehrgefühl fowohl für fich felbit, als für ihren Stand, ben fie mit anhaltenber und richterficher Strenge, mehr als ich es in irgend einem anbern Lande gefunden habe, bewachten. Sie maren in ber Regel ge= bilbet, bienstfertig, liebreich und gastfrei; in ihrer Unterhaltung ungezwungen und offen: ihr Zon militarifch, aber voll Anftanb: mit ber Literatur maren fie wohl bekannt, und besonders in ben Schriftstellern ihrer Ration belefen. Biele gab es freilich unter ihnen, die über biese Schilberung weit erhaben waren. Ich spreche nur von ber Sattung, bie man am haufigsten antraf.

In ihrem Betragen gegen bie untern Rlaffen habe ich burchgehende Milbe, und etwas mehr Bertraulichkeit bemerkt, als man fie bei uns in bem Umgange zwischen Sohern und Riebrigern anzutreffen pflegt. Ginen Menfchen, auch ben allergeringften und verachtetsten, ju folagen, war ein fast unbefanntes Bergehen, und murbe ben Thater fehr entehrt haben. Beifpiele von andern Diffhandlungen gemeiner Leute maren felten, und von Angriffen auf Gigenthum ober perfonliche Freiheit, bie fich ber Abel erlaubt hatte, habe ich nie gehört: auch wurde eine Tyran= nei biefer Art, ba bie Gefete gur Beit ber alten Regierung in Ansehen ftanben, teinem Unterthan erlaubt worben feyn. -Benn ich fie als Guterbefiber betrachtete, fant ich nichts tabelhaftes in ihrem Berfahren, ob ich gleich in ben alten Berhaltniffen amifchen bem Gutsherren und ben Unterthanen überhaupt vieles zu tabeln fant, und vieles geanbert wunschte. Wo fie ihre Lanbereien verpachteten, bemertte ich nie, bag ihre Contratte mit ihren Pachtern brudent waren. Bo fie bie Pachter gegen einen Antheil an ben Einkunften wirthschaften ließen, wie es häusig geschah, habe ich nie gehört, baß sie nach Art bes Löwen in der Fabel mit ihnen getheilt hätten. Der Landadel von Frank-reich versuhr sicherlich in keiner Rücksicht härter, als der Landadel in England, sicherlich in keiner Rücksicht brückender, als die bürzgerlichen Güterbesiter in Frankreich. In dem Städten besass den Abel keine Art von Gewalt: auf dem Lande nur geringe. Die eigentliche Staatsverwaltung, die wichtigsten Zweige der innern Abministration waren nicht einmal in den Händen desjenigen Abels, den man gewöhnlich im Sinne hat, wenn man vom französischen Abel spricht \*). Die Finanzen, der drückendste und sehlerhafteste Theil der alten Regierung wurden nicht von den Rännern verwaltet, welche das Schwerdt führten: sie konnten also auch weder für die tadelhafte Anordnung, noch für die Risk-bräuche bei der Einhebung der Abgaben, verantwortlich seyn.

So wie ich mit gutem Grunde behanpte, bag bie Abelichen keinen erheblichen Autheil an ber Unterbruckung bes. Bolts, ba wo wahre Unterbrückung Statt fand, gehabt haben, eben so ge-fiehe ich offenherzig, bag fie nicht frei von Kehlenn waren. Eine lächerliche Nachahmung ber tabelhafteften Seite ber englischen

<sup>\*)</sup> Gine Bemerkung, die Jeber gemacht haben wird, ber ben unaludlichen Schidfalen biefes Stanbes auch nur bie Aufmerkfamkeit bes Mitleids gefchenkt hat. Waren die Berfofgungen auf den Sofubel. der an der Regierung, mithin auch an den Rehlern der Regierung so machtigen Antheil hatte, eingeschränkt gewesen, so blieb boch, wenn aleich nicht immer ein hinreichender Grund, burchgängig ein leiblis der Borwand bei biesen Berfolgungen. Aber der unglückliche Cands abel in den Provingen, beffen Saufer verbrannt, beffen Befibungen vermuftet, beffen Familien unmenschlich gemorbet wurden, ber ju Bune derten und Lausenden die Flucht ergreifen mußte, war so unschulbig an allem, was bie Könige von Frankreich verbrochen haben konnten, und mochte oft unter ben Rehlern bes alten Suftems eben fo febr ge= litten haben, als ber unterfie Bunger im Lande. Es ift inbeffen langft bekannt, daß der Fanatismus in jeder Geftalt, der politische fo gut als ber religible, nichts mit größerer Buth befriegt, als Ramen. Mum. b. Ueberf.

Manieren, Die ihren ursprunglichen Charafter verwischte, ohne baff, mas fie eigentlich anzunehmen Willens fenn mochten, an ihre Stelle zu fegen, hat ihnen unftreitig Schaben gethan. Bugellofigteit ber Sitten über bie Jahre, wo Ausschweifungen verzeihlich find, hinausgetrieben, mar unter ihnen gewöhnlicher als unter und, und herrichte unbezwinglicher (obgleich eben barum vielleicht weniger verberblich), weil mehr aufferer Anstand fie verhüllte. Sie überließen sich zu fehr jener ausgelaffenen Philosophie, Die ihren Untergang beförbern half. Gin anberer Brithum, in welchen fie verfielen, ward ihnen noch verberblicher. Sie raumten benjenigen vom Bürgerstande, welche bem Abel an Bermogen gleich, vielleicht überlegen maren, nicht gang ben Rang und bas Unsehen ein, bas man bem Reichthum, wenn man ihn auch nie ber hoben Geburt gleich machen tann, in jebem Staat vernünftiger Beife zugefteben muff. Die Aristofratie ber Geburt, und bie Ariftofratie bes Bermogens waren zu forgfältig von einander abgefondert, obgleich biefe Trennung in Teutschland und vielen anbern ganbern noch weit merklicher ift. Borguglich mar es eine harte Ausschließung, bag ber Gintritt in bie Armee ichlechterbings jebem, ber nicht von Familie mar, verweigert murbe.

٢

ij

Diese Absonderung halte ich für eine der vornehmsten Ursachen der Zerstörung des alten Abels. Am Ende war sie doch
aber nichts als ein Irrthum, der auf Meinungen beruhte, und
den andere dagegen streitende Meinungen aufgehoben haben würben. Mit einer fortdauernden gesetzebenden Versammlung, welche
dem Bürgerstande einen gerechten Ausheil an der öffentlichen
Macht gesichert hätte, würde bald alles verschwunden senn, was
beleidigend und gehässig in diesen Distinktionen war: und die Mannichsaltigkeit von Beschäftigungen und neuen Zwecken, welche
eine gute Constitution veranlassen mußte, würde selbst die Fehler
in dem sittlichen Charakter des Abels verbessert haben.

Dieses ganze Bettergeschrei über ben Abel ift bas Runstwert einer Partei, und weiter nichts. Durch Gefete, Meinungen und uralte Gebrauche feines Baterlanbes, maren fie gleich aus

eingewurzelten Borurtheilen entsprungen, geehrt, felbft mefentlich begunfliget zu fenn, bat nichts an fic, bas Abicheu und Erbitterung bei irgend einem vernünftigen Menichen erregen tonnte. Auch die Anhanglichkeit an folde Borrechte tann man benen, melde fie befigen, nimmermehr gum Berbrechen machen. hartnactigfeit, mit welcher jeber bas, mas er einmal bas Geinige genannt, und morin er feine Glückfeligkeit gefunden bat, zu erhalten fucht, und vertheibigt, ift eine von ben großen Schutwehren gegen Ungerechtigkeit und Tyrannei, Die Die Ratur in unsere Bruft pflanzte. Sie bat bie Wirfungen eines Inftintts. ber bas Eigenthum bewahrt, und menfdlichen Berbindungen eine bauerhafte Gestalt sichert. 2Bo liegt hier bas Emporenbe? Abel ift ein toftlicher Schmuck ber burgerlichen Gesellschaft. Er ift bas corinthische Capital wohlgeordneter und gebilbeter Staaten. Omnes bonae nobilitati semper favemus war der Ausspruch eines redlichen und weisen Mannes. Es ift in ber That eines von ben Rennzeichen eines freigeborenen und wohlwollenben Gemuthe, bem Abel mit einer gewiffen parteilichen Borliebe guge= than zu fenn. Der muß tein abelnbes Princip in feinem eigenen Bergen fühlen, ber ben Bunfc hegen tann, alle bie funftreichen Mafchinen, die wir ersonnen haben, um ber luftigen Meinung einen Körper, ber flüchtigen Achtung eine beharrliche Geftalt zu geben, bem Erbboben gleich zu machen. Rur ein hamifcher, boshafter, miggunftiger Charafter, ohne Gefchmack am Wefen, ohne Freude an irgend einer Abbildung, an irgend einem Schattenriffe bes Berbienftes tann ben unverschulbeten Kall beffen, was lange in Glanz und Ehren geblüht hat, mit Krohlocken ansehen. febe nicht gern, wenn irgend etwas zerftort, irgendwo eine leere Stelle in bem gefellichaftlichen Ganzen hervorgebracht, irgendwo bie Oberfläche bes Staats mit Ruinen bebeckt werben muß. Es gereichte mir baber nicht jum Difvergnugen, bag mir meine Untersuchungen und Beobachtungen feine folche Rehler an bem französischen Abel offenbart hatten, die alle Soffnung auf Berbefferun= gen niebergefdlagen, feine folde Digbrauche, bie mich beforgt

į

gemacht hatten, baß je ber Gebante an eine ganzliche Aufhebung bes Standes Eingang finden wurde. Der französische Abel verbiente teine Bestrafung. herabsetung aber ift Bestrafung.

Es biente mir nicht weniger zur Beruhigung, baf mir meine Rachforschungen in Unsehung ber Geiftlichfeit ein abnliches Refultat gaben. Kur mich ift es nie eine erfreuliche Neuigkeit, wenn ich hore, bag gange große Innungen und Gefellichaften unbeilbar verberbt find. Inbeffen bin ich außerst hartglaubig, wenn man von benen, die man eben im Begriff fieht zu plunbern, Bofes fagt. 3ch bin fehr geneigt, bie Lafter für erbichtet, ober für übertrieben zu halten, beren Ahnbung mit Bortheil für ben Richter vertnüpft ift. Gin Reind ift ein ichlechter Zeuge: ein Rauber ift ein fdlechterer. Es gab in biefem Stande unläugbar Rebler und Diffbrauche, und es mußte beren geben, weil er von alter Stiftung, und wenig unter Aufficht gewesen war. Aber in ben einzelnen Gliebern beffelben fand ich teine Berbrechen, welche bie Confistation ihres Bermögens, ober jene graufamen Befdimpfungen und Erniedrigungen, ober jene unerhörte Berfolgung verbient hatten, bie man, ohne auch nur einer Reform zu geben-Yen, gegen fie ergeben lief.

Wäre biese neue Religionsverfolgung auf irgend eine vernünftige Weise zu rechtsertigen gewesen, so würden die atheistischen Broschürenschreiber, welche allemal die Trompete bliesen,
wenn der Pöbel zum Raube aufgerusen werden sollte, nicht unterlassen haben, bei den Bergehungen der jezt lebenden Geistlichteit mit Wohlgefallen zu verweilen. Dies thaten sie aber nicht.
Sie sahen sich genöthigt, Beispiele von Unterdrückungen und Verfolgungen, zu welchen dieser Stand die Anleitung oder die Gelegenheit gegeben hat, aus den Geschichten verstossener Jahrhunderte,
die sie mit teuslischer Industrie gebrandschazt haben, hervor zu
wühlen, um damit nach Grundsähen einer höchst vernunsmidrigen, und eben darum höchst ungerechten Wiedervergeltung, ihre
eigenen Verfolgungen und ihre eigene Grausamteiten zu entschuldigen. Nachdem sie alle andern Genealogien, und alle andern

Kamilienkennzeichen ausgerottet hatten, haben fie eine Art von Stammbaum fur Die Berbrechen erfunden. Es ift foon eine groffe Unbilligfeit, Menfchen für bie Bergebungen ihrer wirklichen Borfahren zu guchtigen: aber auf ben Grund einer bloffen Erbidtung bes Rechts, einer blof methaphorifden Bermanbeidaft zwischen ben ehemaligen und jegigen Gliebern einer Communitat, bie zu bestrafen, welche an strafbaren Sandlungen teinen andern Antheil hatten, als baf fie mit ben Berbrechen einerlei Ramen führen, und zu einerlei Stande gehören - bas ift eine Berfeinerung ber Graufamteit, Die ber Philosophie Diefes erleuchteten Sahrhunderts aufbehalten mar. Die Nationalversammlung ließ ihre Strafgerichte über Menichen ausbrechen, welche bie Gemaltthatiateiten ber Beiftlichen fruberer Zeiten gerabe fo verabicheuen. als es ihre gegenwärtigen Berfolger nur immer thun konnen, und welche ihre Gefinnungen hierüber eben fo laut und eben fo ftart ausbrucken murben, wenn fie nicht allzubeutlich bemertten, mas bas einzige Biel aller biefer Deklamationen ift.

Wenn Corporationen unsterblich seyn sollen, so können sie es nur für bas Wohl ihrer Mitglieber, nie für ihre Bestrasung seyn. Bölker sind selbst nichts anders, als große Corporationen. Nach jenen unnatürlichen Grundsähen müßten wir Engländer uns berechtigt halten, einen unversöhnlichen Krieg gegen alle Franzosen zu führen, um uns wegen der Uebel, die sie uns in versichiedenen Perioden unserer ehmaligen Kriege zugefügt haben, zu rächen. Bon der andern Seite könnten sich die Franzosen volkkommen besugt glauben, von jedem Engländer Genugthuung wegen des vielfachen Elends zu fordern, welches unsere Könige durch ihre ungerechten Einfälle in Frankreich angerichtet haben. Wir hätten gerade eben so viel Grund, einer den andern zu vertilgen, als die Nationalversammlung hat, wenn sie Tausende ihrer Landssleute versolgt, und die Vergehungen anderer gleiches Namens, die lange vor ihnen lebten, an ihnen zu ahnden vorgibt.

Bir fcbpfen aus ber Geschichte ben moralischen Unterricht' nicht, ben fie und barbietet. Im Gegentheil, wir feben und burch

eine unbehutsame Behandlung berfelben in Gefahr, unfern Chas ratter baburch zu verberben, und unfre Glückseligkeit zu zerstören. Die Gefdicte hat und ein unermefliches Buch zu unserer Belehrung aufgeschlagen, worin ber Stoff zu fünftiger Beisheit aus ben vergangenen Brrthumern und Schwachheiten bes menfolichen Befdledts bereitet wirb. Bertehren wir ihre Abficht, fo tann fie leicht zu einem Magazin töbtlicher Angriffs- und Bertheibigungsmaffen für Parteien aller Art in Rirche und Staat bienen; fie tann Zwistigfeiten und Erbitterungen aufrecht erhalten, ober gar ermecken, und ben Graueln burgerlicher Rehben eine emige Rabrung barreichen. Der größte Theil ber Gefchichte enthalt bie Schilberungen bes mannichfaltigen Elenbs, welches Stolz, Chrfucht, Geit, Radgier, blinde Luft, Emporungegeift, Beuchelei, ausschweifenber Gifer, und bas gange Beer ber ungezügelten Reigungen über bie Belt gebracht haben, bie in ber großen Gefell= schaft eben so bausen, wie sie -

. . . . . in finstern Stürmen Der kleinen Hütte Frieden wild zerstören, Und jede holbe Blume bieses Lebens In blinder Wuth zerknicken. . .

Jene Laster sind die Ursache bieser Stürme; Religion, Moral, Gesete, Privilegien, Freiheit und Menschenrechte sind der Borwand. Der Borwand liegt allemal in irgend einem trüglichen Schein eines wesentlichen Guts. Wollt ihr die Menschen dadurch
von Tyrannei und Aufruhr befreien, daß Ihr die Wurzeln alles
bessen, was jene treulosen Leidenschaften zum Deckmantel gebrauden können, aus ihren Gemüthern reißt? — Dann würdet Ihr
ihnen das kostbarste rauben, das ihnen die Natur verliehen hat.
So wie jene Gegenstände den Borwand zu großen öffentlichen
Jammerscenen hergeben, so sind die gewöhnlichen helben und Instrumente in solchen Trauerspielen — Könige, Priester, Senate,
Parlamente, Nationalversammlungen, Richter und Feldherrn.
Wollt Ihr das Uebel dadurch heben, daß Ihr Euch entschließt,
keine Monarchen, keine Staatsbeamten, keine Religionslehrer,

teine Ausleger ber Gefete, teine Offiziere, teine öffentliche Ber fammlungen mehr zu bulben? Menbert immerbin die Ramen: bis Sache muß unter einer ober ber anbern Geftalt fortbauern. Gine gewiffe Maffe von Macht muß ichlechterbings in ber Gefellichaft porhanden fenn, in welchen Sanden fie fich auch befinden, unter welchem Titel fie auch erscheinen mag. Bahre Beisheit wird ihre Arzneien auf bie Lafter, nicht auf Die Ramen richten: auf Die bleibenden Ursachen ber Uebel, nicht auf die Organe, burch bie fie hier ober bort wirken, und auf die vorübergehenden Formen, in benen fie fich zeigen. Jebes anbere Berfahren verrath einen Menschenkenner im todten Buchstaben, und einen Stumper in ber Selten haben zwei Beitalter in bem, lebendigen Ausführung. was fie verberbliches thaten, einerlei Methode befolgt, und einerlei Bormand benugt. So arm an Erfindungen ift bie menfoliche Bosheit nicht. Indem Ihr noch über ihr Gewand vernünftelt. ift bas Gewand langst abgelegt: bas nämliche Lafter, bas Ihr vertilgen wollt, nimmt einen neuen Rorper an. Der Beift manbert hinüber: und weit entfernt, feine Lebensfraft bei ber Beranderung der Geftalt einzubugen, tritt er vielmehr feine neue Laufbabn in aller Krifche und Kulle einer verjungten Thatigkeit an: er gieht umber, er vermuftet Eure Lanber, mabrend Ihr fein Gerippe zum Richtplat foleppt, ober fein leeres Grabmal barnieder reifft. Ihr malt Gud taufend Schreckbilber von Beiftern und Beifter = Erscheinungen, unterbeffen jeder Wintel Eures Saufes voll von unfabelhaften Raubern ift. Go geht es allen benen, die nur an ber auffern Rinde und Schaale ber Befcichte nagen, und fich einbilben, fie tampften mit Intolerang, Solz und Graufamteit, wenn fie bie verworfenen Grundfate abgelebter Parteien verdammen, ba fie both biefelben gehäffigen Safter, womit jene bie Belt vergifteten, in andern, vielleicht in folechtern Kattionen gut heißen und unterftugen.

Die Burger von Paris hatten fich in vergangenen Zeiten zu willigen Wertzeugen gebrauchen laffen, um bie Anfanger Cal-

umaubringen. Was murbe man fagen, wenn es jemanben einfiele. ben Parifern jegt bie Grauel jener Beiten vergelten zu wollen? Dabin hat man fie freilich gebracht, bag fie biefe Mordfcenen verabicheuen. Sie gegen biefe alten Schandthaten aufzubringen. bas war ben Boltsführern und Boltspredigern, ba fie nun tein Intereffe mehr babei hatten, ben Leibenfchaften bes Bolte biefe Richtung zu geben, ein leichtes. Aber nichts besto meniger suchen fie noch immer bie namlichen blutdurftigen Gefinnungen zu nahren, Die folde Schandthaten erzeugten. Rur vor wenig Tagen ließen fie jenes Blutbab gur Unterhaltung ber Nachtommenschaft berer. Die es verübt hatten, auf bem Theater vorstellen \*). In Diefer tragischen Poffe mußte ber Carbinal von Lothringen in seinem geiftlichen Drnat ericeinen, und bas Gignal zum allgemeinen Morbe geben. Bar bie Absicht bei biefem Schauspiel etwa, in ben Parifern Biberwillen gegen Berfolgung und Blutvergießen au werten? - Mein! man wollte fie lehren, ihre eigenen Beifilichen zu verfolgen. Indem man ihnen Abicheu gegen alles mas Priefter heißt, einflößte, wollte man fie aufmuntern, mit verboppelter Luft bie Bernichtung eines Stanbes zu beforbern, ber, wenn er überall existiren foll, nicht allein unverletbar, fondern auch hochverehrt existiren muß. Man wollte ihren Cannibalen-Appetit (ber langst bis jum Edel gefattigt fenn fonnte) burch Abmedelung von Lederbiffen anfrischen : man wollte fie zu neuen Morbthaten aufgelegt erhalten, wenn bie Guifen biefer Tage ihrer bedürfen follten. Gine Berfammlung, in welcher eine Menge von Beiftlichen und Pralaten faß, mußte es mit anschen, baß bies fomabliche Schauspiel bicht vor ihrer Thur gegeben marb. Der Berfaffer bes Stucks murbe nicht auf bie Galeenen, bie Schauspieler: murben nicht ins Zuchthaus geschickt. Micht kings nachher magten es biefe Schaufpieler fogar, an ben Schrankeit ber nationalversammlung um Bulaffung zu verschiednen Gebräuchen einen Religion zu bitten, die fie öffentlich zur Schau

Anm. b. Ueberf.

<sup>\*) 3</sup>n bem Trauerspiel: Carl IX. von Chenier.

gestellt hatten, magten es, ihr freches Angesicht im Bolts-Senat gu zeigen, mahrend ber Erzbischof von Paris, ber seine Gemeine nur burch Gebete und Segnungen an sein Amt, und nur burch Wohlthaten an seinen Reichthum erinnert hatte, sein Saus verlaffen, und vor seiner heerbe (als maren es reißende Wölfe) flichen mußte, weil boch — ein wichtiger Grund zur Verdammniß! — im sechzehnten Jahrhundert ber Cardinal von Lothringen ein Rebell und ein Mörber war.

Dies find bie Rolgen eines verfehrten Gebrauchs ber Beichichte, bas Wert berer, bie ju einer und berfelben ftraflichen Albficht alle Zweige bes menschlichen Biffens verfälscht haben. Die aber, welche in einer freiern Atmosphäre auf ben reinen Sohen ber Bernunft athmen, wo Sahrhunderte vor ihren Augen ausgebreitet liegen, und bie entfernteften Gegenstande in Die bellften Bergleichungspuntte an einanber ruden, mo fleine Ramen verschwinden, wo die Rennzeichen fleiner Parteien verwischt find, und mobin nichts reichen tann als ber innere Behalt, ber fittliche Werth ber menschlichen handlungen — bie werden ben Bolkelehrern bes Palais Royal fagen: ber Carbinal von Lothringen mar ber Mörder bes 16ten Jahrhunderts: Euch mard ber Ruhm, Die Mörder im 18ten zu fenn, und bies ift ber einzige Unterschied zwischen Gud und ihm. Aber hoffentlich wird bie befferverftandene und befferbenugte Beschichte im 19ten Sahrhundert einer beffern Nachtommenschaft gerechten Abicheu gegen beibe barbarifche Beit= alter einflößen. Gie wird fünftige Priefter und fünftige Staatomanner warnen, an ben fpetulirenben und harmlofen Atheiften fünftiger Beiten bie Miffethaten nicht zu ahnben, welche in biefem Augenblick bie prattifchen Giferer und wuthenben Ranatiter biefer unglücklichen Sette begeben, beten Anhanger in ihrem ruhigen Buftande bie hartefte aller Strafen und mehr Qualen, als Strafe fchaffen tann, blos barin finden - baf fie ihre Unhanger find. Sie wird unsere spatesten Entel lehren, weber Religion noch Philosophie barum zu verfolgen, weil verruchte Beuchler einen fonoben Digbraud mit biefen beiben unfchabbaren Gutern

getrieben haben, die und ber allgemeine Bater alles Guten, ber bie Menfchengattung sichtbar und unabläßig fcutt und verforgt, in ber Fulle feiner höchften Gnabe verlieh.

Batte bas Berberbniß ber frangofischen Beiftlichfeit jene billigen Grangen überschritten, Die man ber menschlichen Schwachheit und gewiffen Stanbesfehlern, ohne bie es vielleicht feine Stanbestugenben geben fonnte, einraumen muß, fo murde fich allerdings, wenn gleich tein Lafter bes Unterbruckten bie Ungerechtigkeit bes Unterbrückers rechtfertigen fann, unfere naturliche Erbitterung gegen bie Tyrannen, Die in ihren Strafurtheilen Dag und Biel überfahen, einigermaßen vermindern. Einem Beiftlichen, von welcher Rlaffe er auch fen, verzeihe ich gern eine gewiffe Anhanglichkeit an feine Meinungen, einen gewiffen zudringlichen Gifer bicfe Meinungen auszubreiten, eine gemiffe Borliebe für fein Amt und feinen Stand, einen Sang, Die gemeinschaftlichen Bortheile biefes Standes zu beforbern, und bie fo auferft naturliche Beneigtheit, Diejenigen mehr zu lieben, welche feinen Lehren ein aufmertfames Ohr leihen, als bie, welche fie verachten und verspotten. Ich verzeihe bies alles, weil ich ein Menfc bin, ber mit Menfchen zu thun hat, und weil ich mich wohl huten werbe, burch einen Erceß von Tolerang in die größte aller Intolerangen zu verfallen. 3d muß menichliche Gebrechen fo lange ertragen. bis fie zu Berbrechen heran wachsen.

Unstreitig muß bem natürlichen Fortschritt ber menschlichen Leibenschaften von Schwachheit zum Laster, burch Wachsamkeit und Festigkeit vorgebeugt werben. Aber ist es mahr, daß die französische Geistlichkeit schon die Gränzlinie der verzeihlichen Fehler übersprungen hatte? — Nach dem durchgängigen Sint der neuern französischen Schriften zu urtheilen, müßte die Geistlichkeit schlecheterdings eine Art von Ungeheuer gewesen senn, ein schreckliches Gemisch von Aberglauben, Unwissenheit, Trägheit, Arglist, Geit und Tyrannei. Aber ist diese Schilderung gegründet? Ist es wahr, daß der Wechsel der Zeiten, die Endschaft so manches sauren Kamps, die schmerzhafte Erfahrung aller der Uebel, welche

ber Parteigeift gebiert, nicht ben geringften wohlthatigen Ginfluß auf ihre Gemuther gehabt hatten? Ift es mar, baf fie noch täglich Eingriffe in bie Rechte ber burgerlichen Macht thun, baß fie ben innern Frieden ihres Baterlandes ftoren, und ben Bang feiner Regierung aufhalten, ober lähmen? Ift es mahr, daß bie Beiftlichkeit unferer Zeiten alle andern Stanbe mit eiferner Sand nieberdruckt, und an allen Orten bie Flammen einer wilben Berfolgung aufgeben läßt? Saben bie Beiftlichen unferer Zage fich jede Art von Betrug erlaubt, um ihre Besigungen zu vergrößern? Saben fie fich auf ben Gutern, Die ihnen mit vollem Recht gehörten, ungerechte Behandlungen ber Unterthanen zu Soulden tommen laffen? Ober haben fie burch übertriebene Strenge ihr Recht bis zur Ungerechtigkeit hinauf geschraubt, und ihre rechtmäßigen Unsprüche in Erpreffungen verwandelt? — Satten fie. wo sie keine Macht besaffen, Die Laster berer, welche ben Machtigern beneiden? Loberte in ihnen ber Beift einer ungestümen Streitsucht? Baren fie, von ber Begierbe nach geiftlicher Berrfcaft gepeiniget, jeden Augenblick bereit, Die Obrigkeit ins Ange= ficht zu schlagen, die Rirchen ihrer Gegner zu verbrennen, ihre Priefter niederzuhauen, ihre Altare umzureiffen, und fich auf ben Erummern gefturgter Staaten ben Weg zu einem neuen Reich zu bahnen, indem fie bie Menfchen bald burch Schmeicheleien balb burd Drohungen ihren burgerlichen Pflichten untreu mach= ten, und fie zu blinder Unterwerfung unter ihr geheiligtes Un= feben lockten, mit einer Bitte um Dulbung anfingen, und mit bem frevelhaften Migbrauch ber Gewalt enbigten? -

Dies waren bie Fehler, bie man in vorigen Zeiten einem großen Theil ber Geistlichkeit aller Religionsparteien in Europa vorwarf, und nicht ohne Grund vorwarf.

Wenn es aber gang unläugbar ift, baf biefe Fehler in Frankreich, wie in andern Ländern eber ab = als zugenommen haben, so follte man auch nach ben gemeinsten Regeln ber Billigkeit, anstatt ber jetigen Geiftlichkeit die Berbrechen anderer Renfchen, und bie gehässigen Lafter verfloffener Zeiten anzurechnen,

fie vielmehr in ihrem Bestreben, einen Charafter, ber ihre Borganger verunstaltete, abzulegen, und Sitten, bie mit ihrem erhabenen Amt verträglicher sind, anzunchmen, ermuntern, unterftuben und preisen.

Alls ich Gelegenheit hatte, Frankreich gegen bas Enbe ber Regierung bes vorigen Konigs zu besuchen, war die Geistlichkeit einer ber vorzüglichsten Gegenstanbe meiner Reugierbe. Rach ben Erwartungen, zu benen mich verschiebene neuern Schriftsteller gestimmt hatten, hatte ich allenthalben bie heftigften Rlagen über biefen Stand horen muffen: und ich bemertte nicht einmal Ungufriedenheit mit bemfelben, weber von Seiten ber Regierung, noch von Seiten ber Privatleute. Bei naberer Untersudung fand ich an ben Beiftlichen burchgangig Versonen von fanfter Denfungsart und anflandigen Sitten, bie Rlofter= und Stiftsgeiftlichfeit von beiben Befclechtern nicht ausgenommen. 3ch bin nicht fo glücklich gewesen, eine große Angahl von Pfarrern tennen gu lernen: aber fie wurden mir allgemein als Manner von febr guter Moralitat und großer Treue in ihrem Beruf geschilbert. Mit einigen von ber höhern Beiftlichteit bin ich perfonlich befannt worben: von ben übrigen aus biefer Claffe habe ich fehr fichere und authentische Nadrichten gehabt. Sie maren fast ohne Ausnahme Manner von hoher Abfunft. Gie maren in vielen Studen antern ihres Standes vollfommen abnlich; und wo Berfchiedenheit obwaltete, da war sie zu ihrem Bortheil. Ihre Erziehung war vollständiger, als bie Erzichung bes militarifden Abels, fo, bag es ihnen weder an ben Kenntniffen, bie ihr Berufsgeschaft voraussezte, noch an ber Burbe fehlte, Die Die Aufrechthaltung ihres Anfehens erfor= berte. Sie schienen mir in hoherem Grabe als ich es je an Beiftlichen bemertte, hellsehend und freimuthig: Weltmanner von ber ebelften Gattung, weber aufgeblafen noch friechend in ihren Manieren, und in ihrem gangen Betragen. Gie ichienen mir eine wirklich hervorragende Rlaffe auszumachen \*), in ber man ohne

<sup>\*)</sup> Wenn es einer Bestätigung biefes Urtheils bebarf, so werfe man nur einen Blick auf bie gablreichen Mitglieder ber höheren Geifts

viele Bermunberung einen Renelon angetroffen batte. Ich fab unter ben Beiftlichen zu Paris (haufig find Menfchen biefer Art freilich in teinem Stanbe und in teinem Lande) Manner von großer Gelehrsamfeit und großer Reinheit ber Sitten; und ich batte Urfache zu gluben, baff fie nicht in Paris allein zu finden waren. Bas ich an anbern Orten von ber höhern Geiftlichfeit beobachtet habe, war vielleicht nicht hinreichenb, um ftrenge zu beweisen: inbeffen gab es boch, auch nur ale Probeftuet betrachtet, zu teinen ungunftigen Schluffen aufs übrige Unlag. 36 brachte einige Tage in einer Provinzialftadt zu, wo ich mich in Abwefenheit bes Bifchofs mit brei Beiftlichen, feinen General = Bifarien, unterhielt. Ich fant an ihnen Manner, bie bie Rierbe einer jeben Kirche gewesen maren. Sie maren alle brei mohl unterrichtet: zwei barunter von tiefer und ausgebreiteter, alter und neuer, europaifcher und prientalifcher Gelehrfamteit, befonbers in ihrem Rade. Sie hatten eine weit größere Renntuif unferer englischen Theologen, als ich je bei ihnen vermuthet batte, und beurtheilten ben Charafter biefer Schriftfeller mit fritischen

lichkeit, die in der constituirenden Nationalversammlung bis auf die Beit, ba bie Religioneverfolgung ausbrach, fo glangende Stellen befleibeten, und erinnere fich ber Erzbischöfe von Mir, von Lous loufe, von Bordeaux, von Rouen, ber Bifchofe von Langres, von Laon, von Chartres, von Clermont, von Rancy, und fo vieler andern, beren Ramen jegt unter bem Schutthaufen ber allges meinen Berftorung begraben liegen, die aber die unbestechliche Geschichte fruh ober fpat wieber in ihr verdientes Licht ftellen wirb. "Die Berbannung folder Manuer," fagt Burte in einem vortreffs lichen Briefe, ben er ungefähr ein Sahr nach der Erscheinung biefes Werts an ben Erzbischof von Mix fchrieb, "ift hinreichend, um ein "ganges Bolt mit einem ewigen Schanbfled zu brandmarten. Die, "welche fie verfolgten, haben burch biefe einzige Sandlung bem Baters "lande, welches fie um folche Talente und folche Tugenben brachten. "mehr Bofes jugefügt, als Millionen Menschen ihrer Urt je wieber "gut machen tonnen, wenn fie fich auch im Ernft vornehmen follten, "die Ruinen, die ihr Wert find, wieder zu bebauen." Anmert. bes Ueberf.

Senauigkeit. Einer von biefen murbigen Mannern ift feitbem gestrorben: es war ber Abt Morangis. Mit Freude bringe ich biefen Tribut, bem Andenken bes edeln, gelehrten und vortrefflichen Mannes; gern wollte ich ihn auch ben Berbiensten ber beiben andern bringen, wenn ich nicht fürchten mußte, ba, wo ich außer Stande bin, nuglich zu sein, schädlich zu werben.

Biele von ber boben Geiftlichkeit in Frankreich hatten in icher Rudficht gerechte Unfpruche auf allgemeine Achtung. haben Ansprüche auf meine Dantbarteit, und auf manches Englanbers Dantbarteit. Benn biefe Schrift ie in ihre Banbe fallt, fo merben fie fich hoffentlich überzeugen, baf es in unferer Ration noch herzen gibt, die ihrem unverdienten Rall, und ihrem graufamen Schickfal ein gartliches Mitleid wibmen. Wenn auch eine einzelne fcmache Stimme nicht gar weit reichen tann, fo ift boch, was ich von ihnen fage, ein Zeugnig, welches bie Bahr= beit mir abforbert. Go oft von biefer unnatürlichen Berfolgung bie Rebe fenn wirb, foll bies Reugnif aus meinem Munbe und aus meiner Reber geben. Niemand foll mich abhalten, gerecht Die Zeit ift ba, biefe Pflichten auszu= und bantbar zu fenn. Die ift Gerechtigkeit und Dankbarteit nothwendiger, als wenn bie, welche fich um und und bie Menfcheit verdient ge= macht haben. Gegenstände ber Bolfeverläumbung und bes Saffes machtiger Enrannen geworben find.

Bor ber Revolution waren 120 Bischöse in Frankreich. Immerhin mögen nur wenige unter ihnen Manner von hervorzagender Heiligkeit und granzenloser Wohlthätigkeit gewesen seyn. Bon heroischen Tugenden sprechen, heißt natürlich von seltenen Tugenden sprechen. Indessen waren die Beispiele ganzlicher Berzberbtheit gewiß eben so selten unter ihnen. Habsucht und hang zur Ausschweisung mochten wohl hie und da anzutreffen seyn, wenn man sich die nicht beneibenswerthe Mühe gab, dergleichen Fehler angstlich aufzusuchen. Ein Mann von meinen Jahren wird sich nie sonderlich darüber wundern, daß es in jedem Stande Menschen gibt, die, wenn es auf Reichthum oder Bergnügen

antommt, von jener volltommenen Selbftverlaugnung abweichen, welche jeber feinen Rebenmenfchen municht, mancher von ihnen erwartet, teiner aber mit großerer Strenge forbert, als ber, welcher feinem eigenen Bortheil am eifrigften zugethan ift, und fich feinen eigenen Leibenschaften am ungezwungenften überläßt. 218 ich mich in Frankreich aufhielt, war die Anzahl ber lafterhaften Pralaten, wie ich zuverläffig weiß, nicht groß. Bab es bin und wieber einen, ber fich nicht burch Regelmägigfeit bes Lebensman= bels auszeichnete, fo machte er ben Mangel ber ftrengern Tugenben einigermaßen burch bie gefelligen wieber gut, ober er befaß Talente, wodurch er ber Rirche und bem Staate nutlich wurde. Man hat mich verfichert, Qubwig XVI. fen bei Beforberungen zu Bisthumern weit aufmertfamer auf ben Charafter ber Canbibaten gewesen, als fein unmittelbarer Borganger, und ich halte bies, ba ein allgemeiner Berbefferungsgeift in biefer Regierung unverfennbar mar, fur gegrundet. Aber bie Macht, Die jegt in Kranfreich herrscht, hatte nichts anbers zur Absicht, als bie Planberung ber Rirche. Sie ftrafte alle Pralaten, welches offenbar fo viel hieß, als, die lafterhaften begunftigen, wenigstens in Rücksicht auf ben Ruf, und bie Meinung ber Menschen. Sie hat aus ben geiftlichen Burben ehrenlofe Brobamter gemacht, zu benen tein Mann von ansehnlichem Stande ober verfeinerter Denfungsart feine Rinder bestimmen wird. Blos bie unterfte Boltstlaffe wird fich bazu entschließen. Die meere Beiftlichkeit in Frantreich mar nie gablreich genug für ihre gehäuften Beichaftigungen: Die Pfarrer wurden baher immer von ihren beschwer= lichen Stellen zu Boben gebruckt: jegt ift ber hohern Rlaffe alles anftanbige Austommen abgefchnitten! mithin wird funftig Biffenschaft und Gelehrsamteit in ber gallifanischen Rirche nicht mehr ju finden fenn. 'Um ihren Plan zu vollenden, hat die National= versammlung, ohne bie alten Patronatbrechte auch nur eines Blicks zu murbigen, festgesezt, bag bie Geiftlichen in Butunft gewählt werden follen; eine Anordnung, die nun vollends jeben Menfchen von ruhigem und nüchternem Charafter, jeben, ber

noch auf Unabhangigfeit in feinem Amt und Bebensmantel einige Anfpruche machen tann, von allen geiftlichen Stellen gurudicheuden, und bie gange Ruhrung bes Nationalgeistes in bie Sanbe einer elenden Rotte ausschweifender, frecher, liftiger, unruhiger, fcmcichlerifder Buben liefern muß, beren Armfeligfeit und Dichiswurdigfeit bas verächtliche Behalt, bas man ihnen barbietet (in Bergleich mit welchem bie Gintunfte bes unterften Accife = Bebien= ten reichlich und ehrenvoll' find) anlocken konnte, fich in bie gemeinsten und verworfenften Pobelcabalen einzulaffen. Rene Beamten, die sie noch immer Bischöfe nennen, werden zu ihren, vergleichungsweife eben fo ichlechtbefoldeten Stellen, burch biefelbigen Runfte (bas heißt, burch Bahlfunfte) von Menfchen aller Religionsparteien, bie bis jegt vorhanden find, oder noch entfteben können, ernannt. Die neuen Gesetgeber haben nicht bas geringfte in Anschung ber perfonlichen Erforderniffe zu einem folden Amte festgefest, nichts mas man glauben, nichts mas man lehren, nichts was man fenn muß, um ein Bifchof zu werben. Mit ber untern Beiftlichfeit ift re gerabe bas nämliche, und es fcheint völlig entfchieben zu fenn, bag Sohe und Niedrige jede Art von Religion ober Irrreligion, Die ihnen gut bunten wird, predigen, jebe Att von Erbenswandel, wie es ihre Reigungen mit fich bringen mögen, führen werben. Es ift auch schlechterbings nicht zu feben, worin die Jurisdiction ber Bifchofe über die untergeordnete Beiftlichteit bestehen mober ob überhaupt eine folche Jurisdiction Statt finden wird.

Mit einem Worte, in meinen Augen ift es flar, daß biefe ganze neue Kirchenversaffung nichts weiter als ein vorbereitender Schritt zur gänzlichen Abschaffung der christlichen Religion unter jeder Gestalt seyn soll, ein Streich, den man dann auszusühren gedenkt, wenn die Gemüther der Menschen durch die Wirkungen eines Plans, die Diener der Religion in die tiesste Verachtung zu bringen, dazu gehörig gestimmt seyn werden. Die, welche nicht glauben wollen, daß die philosophischen Fanatiker, welche das heft in diesen Operationen führen, ein solches Borhaben

foon feit langer Beit nahren, muffen mit ihrem Charafter und mit ihren Sandlungen völlig unbefannt fenn. Diefe Enthufiaften maden fich tein Gewiffen baraus, öffentlich zu ertlaren: bag ein Staat ohne Religion weit beffer, als mit einer Religion, besteht, und bag fie alles Gute, mas noch etwa in ber Religion ftecten mochte, burch ein Projett von ihrer Erfindung hinreichend zu erfegen im Stande find. Diefes Projett ift eine gewiffe, von ihnen ersonnene Ergiebung, Die von einer genauen Renntnif ber physischen Bedurfniffe bes Menschen ausgehen, von ba gur Bilbung einer aufgeklarten Selbstliebe fortichreiten, und endlich biefe wohlverstandene Gelbstliebe, wie fie und verfichern, mit ber Neigung zum allgemeinen Beften aufammenfcmelzen Seit einiger Zeit aber Der Plan an fich mar langft befannt. nennen fie bies Runftftuck (wie fie benn überhaupt ein ganges Borterbuch von neuen technischen Ausbrucken erfunden haben) eine Bürger-Erziehung.

3d boffe, bag ihre biefigen Anhanger (benen ich jedoch eber blinde Unbebachtsamfeit als Theilnehmung an ben legten Zwecken biefer verabscheuungewurdigen Entwurfe Schuld geben will) in England weber bie Plunderung ber Geiftlichteit, noch bie Befetung ber Bisthumer und Pfarren burch Boltsmahl einzuführen. vermögen werben. Dies mare bei ber jegigen Berfaffung ber Welt bas höchste Uebel, welches bie Rirche treffen tonnte, ber Tobesftoß für alles mas ichagbar im geiftlichen Stanbe mar, bie gefährlichste Erfdutterung, Die ber Staat jemals burch migver= standene Religionsanordnungen erlitten hatte. 3d weiß fehr wohl, bag firchliche Memter, welche ber Ronig ober ein Gutobefiger vergibt, zuweilen auf unlautern Begen erschlichen merben; aber ich febe auch aufs allerdeutlichste, bag bie andere Methode Die Möglichkeit biefes Diffbrauchs ins Unendliche vermehrt, weil es höchst natürlich ift, baß Chrgeiz und Intrigue besto verberblicher wirken, burch je mehr und burch je fchlechtere Ranale fie wirten muffen.

Die, welche bie frangofische Geiftlichkeit geplündert haben, schmeicheln fich bamit, bag die protestantischen Nationen ihnen

Beifall geben werben, weil bie Priefter, bie fie beraubten, berabfegten, bem Spott und ber Berachtung überantworteten, von ber romifch = fatholischen, bas heißt - wie fie fich ausbrucken von ihrer eigenen Confession find. Ich zweifle nicht, baf fich bei und und in anbern Lanbern einige finftre Schwachtopfe finten werben, welche Setten und Religionsparteien, Die von ber ihrigen abweichen, mehr haffen, als fie bas Befentliche ber Religion lieben, und gegen folche, bie in einzelnen Punften eines Spftems besondere Meinungen haben, aufgebrachter find, als gegen die, bie ben Grundstein unserer gemeinschaftlichen Soffnungen angrei= fen. Leute biefer Art merben freilich ichreiben und fprechen, wie man es von ihnen erwarten fann. Burnet ergablt, bag gu ber Zeit, als er in Frenkreich war (im Jahr 1683) »bie Methobe, »Menschen von ben beften Fahigfeiten zum tatholischen Glauben "überzuführen, barin beftand, bag man ihnen Zweifel gegen bie »driftliche Religion überhaupt beibrachte. Bar bies erft gelungen. »fo ichien es ihnen nachher gleichgültig, zu welcher Partei fie fich "außerlich hielten." - Wenn bies wirklich bie Politif ber Beiftlichen zur bamaligen Zeit mar, fo haben ihre Rachfolger volles Recht über fie zu fcreien. Sie zogen ben Atheismus einem Religionsfystem vor, bas mit bem ihrigen nicht übereinstimmte. Es gelang ihnen, bies System bin und wieber zu zerstören, aber bem Atheismus gelang es, fie felbst zu zerftoren. Ich bin nicht abgeneigt, Burnets Ergahlung Glauben beizumeffen, weil von einer abnlichen Denkungsart, nur allauviel Spuren, (benn auch bie geringste ist schon all zuviel) unter uns zu finden sind. Inbeffen ift fie boch nichts weniger als ausgebreitet.

Die Lehrer, welche die Religion in England reformirt haben, hatten nicht die geringste Alehnlichkeit mit den jestigen Reformatoren in Paris. Sie wurden vielleicht so gut als ihre Gegner vom Parteigeiste zu sehr beherrscht; aber sie waren eifrige Christen, Manner von glühender Frömmigkeit, bereit (wie es einigen wirklich widerfuhr), mit wahren heldengeist für ihren besondern Glauben, doch gewiß mit noch weit größerer Freudigkeit für ben allgemeinen Stamm ber Wahrheit zu sterben, bessen einzelne Zweige sie so tapfer vertheibigten. Die, beren Lehren sie bestritten, geplündert, die gemeinschaftliche Religion, die sie (in ihrem Wesen) so verehrten, daß sie sich für ihre Verbesserung ausopferten, verachtet zu haben, hätten bei diesen Männern wahrzlich keinen Anspruch auf den Titel eines Bruders und eines Glaubensgenossen gegründet. Viele ihrer Nachfolger haben noch benselben Eiser: nur ist er, da sich die Streitigkeiten gelegt haben, gemäßigter worden. Sie vergessen nie, daß Gerechtigkeit und Enade von der Religion unzertrennlich sind. Nie werden sich die Gottlosen durch Grausamkeit gegen irgend eine Klasse ihrer Mitmenschen ihre Gunst erwerben.

Die neuen Lehrer in Frankreich prablen unaufhörlich mit ihrem Beifte ber Dulbung. Dag bie, welche feine einzige Reli= gionsmeinung achten, alle bulben, ift ein elenbes Berbienft. Allgemeine Gleichgültigkeit ift nicht unvarteiliches Boblwollen. Die Art von Berträglichkeit, Die auf entschiebener Berachtung beruht, ift nicht mahre Menschenliebe. Es gibt in England Derfonen genug, Die ben mahren Beift ber Dulbung befigen. Rach ihrer Ueberzeugung find alle Lehren ber Religion von Bichtigkeit wenn auch nicht alle in gleichem Grabe; und man fann, wie es bei jedem Gegenstande von wirklichem Werth ber Kall ift, mit gutem Grunde eine ber anbern vorziehen. Gie bulben, nicht weil sie bie Meinungen verachten, sonbern weil sie bie Gerechtigteit ehren. Sie munichen aufrichtig und warm, bag allen Reli= gionsparteien ber volltommenfte Schut angebeihe, weil fie bie Grundanlagen im menschlichen Bergen, worauf fie alle beruhen, und ben großen Gegenstand, auf welchen fie alle gerichtet find, Sie feben immer beutlicher und beutlicher, lieben und verehren. baß alle Freunde ber Religion gegen einen gemeinschaftlichen Feind gemeinschaftliche Sache machen muffen. Sie werben fich nie burch Parteigeift fo fehr verblenden laffen, daß fie nicht bas, mas wirklich zum Besten ihrer untergeordneten firchlichen Gesellschaft geschieht, von ben feinbseligen Streichen, Die gegen bas Eange, wovon sie einen Theil ausmacht, gerichtet sind, forgfältig unterscheiben sollten. Ich kann nicht bestimmen, wie die Denkungsart aller Menschenklassen in England beschaffen ist. Wenn ich aber von der größern Anzahl spreche, so behaupte ich dreist, daß die Grundsähe des Kirchenraubes nie bei ihnen einen Theil der Lehre von den guten Werken ausmachen, und daß sie die Resormatoren in Frankreich nie in ihre Gemeinschaft ausnehmen werden, wenn sie nicht ihre Maximen von der Rechtmäßigkeit der Bersolzgung unschuldiger Menschen sehr sorgfältig verbergen, und alles gestohlene Gut, woher es auch sey, zurückgeben. Eher bürsen sie auf unsere Freundschaft nicht rechnen.

Man wird mir vielleicht fagen, bie Beforgniff, bas, mas in Unsehung ber geiftlichen Guter in Frankreich gefchehen ift, in England nachgeahmt zu feben, erftrectt fich boch nicht auf bie Mufhebung ber Rlofter, und biefer Berfugung burfe man fic baber in Rudficht auf eine uns brobenbe Gefahr fo eifrig nicht widerseten. - Es ift mahr, Diefer besondere Theil ber allgemeinen Confiscation leibet feine unmittelbare Unwendung in England; aber ber Grund auf ben biefer Theil, fo wie bas übrige gebaut ift, erreicht uns alletbings, und auf biefen Grund tann man ind Unenbliche fortbauen. Das lange Parlament in Enge land zog bie Guter ber Probsteien und Rapitel unter eben bent Bormand ein, beffen man fich in Frankreich beim Berkauf ber Güter ber Monchsorben bebient hat. Die mahre Gefahr bet folden ungerechten Unternehmungen wird baburch weber vermehrt noch vermindert, bag biefe ober jene Rlaffe von Menfchen guerft bas Opfer wird: fie liegt im Princip bicfer Unwenehmungen. 3ch febe, bag in einem Sanbe, bas bem unfrigen fo nabe liegt-Maximen herrschend werben, welche Die Gerechtigkeit, bas gemeinfame Gut aller Menfchen, mit Fugen treten. Bor ber frangos fischen Nationalversammlung ift Eigenthum nichte, Gesetz und Derkommen nichts. Ich febe, bag biefe Berfammlung fich erfubnt, gang unverholen bie Lehre von ber Berjahrung gut verwerfen, Die, wie und einer ihrer größten Nechtslehrer, gezeigt

bat \*), fogar einen Theil bes Raturrechts ausmacht. eine genaue Bestimmung ihrer Grangen, eine Sicherftellung gegen alle Berletungen berfelben gehörte unter bie Urfachen, weshalb man bie burgerliche Befellschaft felbft errichtet hatte. Berjahrung angegriffen wirb, fo ift teine Urt von Gigenthum mehr ficher, fobalb es ber Gewalt in burftigen Sanden einfallt, fie anzutaften. - Ich febe allenthalben ein Berfahren, bas mit ber Berachtung biefes großen Sauptflucts bes naturlichen Bechts 3ch febe, bag bie Confiscatoren mit Bisthus zusammenhängt. mern, Stiftern und Rloftern angefangen haben: aber ich febe gar nicht, baf fie babei aufhörten. Ich fehe bie Pringen vom Beblut, bie nach einem unbenklichen Bertommen bes Reichs große Landercien befagen, ihres Eigenthums (fast ohne bas leere Compliment einer Debatte) beraubt, und fatt ihrer fichern Ginfunfte auf ein ungewiffes Gnabengehalt gefegt, beffen Musgahlung ber Willführ einer Berfammlung überlaffen bleibt, von ber man teine fonberliche Achtung fur bie Rechte eines Penfinnars erwarten fann, ba fie bie Rechte bes Gigenthumere fo fcamlos übere tritt. - Aufgeblaht burch ihre erften ruhmlofen Siege, und auf allen Seiten von felbftverfculbetem Mangel gebrudt, haben fe es endlich gewagt, bas Eigenthum aller Rlaffen von: Burgern eines großen Reichs auf einmal über ben Saufen zu werfen. Sie haben alle ohne Ausnahme gezwungen, in ihrem Sanbeldvertehr, beim Rauf und Bertauf ihrer Grundftucte, in allen burgerlichen Gefchaften, und in allen Berbindungen bes Bebens bie Symbole ihrer Speculation auf einen kunftigen Absat. ihrest Raubes, ale volle und gefehmäßige Bahlung anzunehmen. Do haben fie nur noch eine Spur von Freiheit ober Gigenthum fibeig gelaffen? - Der Pacht eines Rohlgartens, ber einfahring Rind von einer Bauernhutte, bas Berlagerecht einer Bierftube gber eines Backerlabene, wirfliche Atome bes Eigenthums, merben in unferm Parlament mit größerer Achtung behanbeit, als in Frantreich

<sup>\*)</sup> Domat.

bie alteften und wichtigsten Beitbungen, bie fich in ben Sanben ber angefehensten Perfonen befanben, felbit als bus gefammte Antereffe alle Geldbefiger und Sandlungstreibenden im Reich. Bir haben eine hobe Meinung von ben Befugniffen ber gefetagebenten Dacht: aber bas ließen wir und nie traumen, bag Parlamente ein Recht batten, Gigenthum anzugreifen, Berighrung au übermaltigen, ober eine Munge von eigener Erbichtung ftatt ber reellen und von allen Rationen anerkannten mit gewaffneter Sand einzuführen. 3hr aber in Franfreich, bie ihr bamit an= fingt, Guch ben billigften Ginschrantungen zu widerfeten, babt bamit geendiget, bag Ihr Euch ben graulichsten Despotismus, ber je eriftirt hat, über Gure Baupter jogt! Der Grundfat, nach welchem Eure Confiscatoren zu Werte geben, ift eigentlich ber: baff ihre Proceduren gwar vor einem gewöhnlichen Gerichtshofe nicht zu rechtfertigen find, bag aber bie Regeln ber Berjahrung eine gesetgebenbe Bersammlung nicht binben. Go ift benn ber leste 3med biefer Gefetgeber einer freien Nation nicht bie Sicherbeit, fonbern bie Berftorung bes Eigenthums, und nicht bes Gigenthums allein, fonbern, was taufenbmal folimmer ift, jeber Regel und Maxime, Die ihm Restigfeit geben fann, und aller Inftrumente, bie feinen Umlauf beforbern follen.

Als bie Anabaptisten von Münster Teutschland im 16ten Jahrhundert durch ihr wildes Gleichheitssystem und ihre gefährlichen Grundsähe über das Eigenthumsrecht in Berwirrung sezten, welches Land in Europa zitterte nicht bei den Fortschritten ihrer Wuth? Es gibt nichts, was die Weisheit so sehr in Schrecken sezt, als ansteckender Fanatismus, weil gegen diesen Feind ihre Waffen am allerohnmächtigsten sind. Wir sehen jezt täglich, daß eine Menge von Schriften, die man mit unglaublichem Gifer und ungeheuren Kosten verbreitet, und eine Menge von Predigten, die auf öffentlichen Straßen und in öffentlichen Verfammlungsbrtern zu Paris gehalm werden, den Geist einer atheistischen Schwärmerei in alle Gemüther blasen. Diese Schriften und Reden haben ben Pöbel in Frankreich schon zu einer so eisernen und barbarischen

Sarte gestimmt, baß nicht nur jebes moralische und religiöse Gefühl von ihm gewichen ist, sondern auch jede menschliche Regung in ihm verstummt, und baß ber elende Hause sogar bie unleiblichen Uebel aller Art, die die gewaltsamen Zerrüttungen und Convulsionen im Besichstande nothwendig herbeisühren mußten, mit finstrer Gleichgültigkeit erträgt \*). Diesem heillosen Fanatismus

Anm. d. Berf.

Her ift ber wahre Sit bes Uebels, die eigentlich Materia peccans der unbezwinglichen Krankheit, die seit drei Jahren in Frankreichs Abern raset, und vielleicht noch lange darin rasen wird. Es kann durchaus keinen unheilbarern Kranken geben, als den, dem seine Schmerzen wohlgefallen. Dies ist aber der wahre Zustand der französisschen Nation. Alle Leiden sind ihr suß, wenn nur der Araum

<sup>\*) 3</sup>d weiß nicht, ob die folgende Schilderung vollkommen rich= tig ift, wenigstens war es die Absicht berer, die fie entwarfen, bag man fle für richtig anerkennen, und badurch jur Racheiferung gereigt werden follte. In einem Briefe aus Loul, ber in einem ber Jour= nale stand, heißt es von dem Bolt des bortigen Distrifts: "Die bie-"figen Einwohner haben von Anfang der Revolution an, allen Berführuns "gen der Bigotterie, allen Berfolgungen und Rectereien der Revolutions= "feinde widerstanden. Ohne fich um ihren eigenen offenbaren "Bortheil zu befummern, wennesbaraufantommt, die großen und "aufs Ganze gerichteten Operationen ber Nationalversammlung zu beför= "bern, feben fie mit größter Gelaffenheit die Abschaffung aller der geiftlichen "Stiftungen, bieihnen ihren Unterhaltreichten, und felbst bie Auf-"hebung ihres bischöflichen Sites an, ber einzigen Zuflucht, die man ibnen "hatte vergonnen tonnen, ober vielmehr vergonnen follen; zu ber "fdredlichften Armuth verbammt, und verbammt, obne bak "man fie nur gehört hatte, murren fie doch teinen Augenblick. blei= "ben ben Grunbfagen bes reinsten Patriotismus getreu, and finb "bereit, ihr Blut für die Aufrechthaltung einer Constitution zu ver-"gießen, bie ihre Stadt in furgem ber fcmahligften Richtigfeit "übergeben wird." — Das traurigfte bei biefer Schilderung ift. baf bie Ginwohner Diefes Diftrifts gar nicht nöthig hatten, mit allen Diesen Wibermartigkeiten die Freiheit zu erkaufen, weil die Relation, welche die obige Stelle enthält, felbst offenherzig eingesteben muß, baf fie von jeher frei gewesen waren; bie Gelaffenheit alfo, mit Der fie ganglichen Ruin und Bettelarmuth, und die fchreienbfte Ungerechtigfeit, ohne ben geringften Biberftand ertragen, fann nichts anbers fenn, als bie Wirkung Diefes fürchterlichen Fanatismus.

folgt Profelytenmacherei auf bem Ruff. Sie haben allenthalben Gefellschaften, bie burch Cabalen und Correspondenzen aller Art ihre Lehre verbreiten. 3m Ranton Bern und an vielen anbern Orten haben biefe Gefellichaften icon Bewegungen verurfacht. Sie find in Teutschland auferft gefcaftig. und Italien haben fie wenigstens nicht unversucht gelaffen. Saupt= fachlich aber liegt England in bem ausgebehnten Plan ihrer bosartigen Menschenliebe; und in England finden fie Leute, bie ihnen bie Arme entgegen ftrecken, bie ihre Thaten von mehr als einer Rangel preisen, die in mehr als einer periodischen Busammentunft Abbreffen an fie richten, und Lobreben auf fie halten, bie fich von ihnen Symbole bruderlicher Bereinigung zuschicken laffen, und von ewigen Bundniffen fprechen, ohne zu ermagen, ob nicht viel= leicht bie Macht, ber unsere Constitution bie Bestimmung aller außerlichen Berhaltniffe ausschließend übertragen bat, für aut finben wirb, ihnen ben Rrieg anzukundigen.

Es sind nicht so fehr die Besithungen unserer Geistlichkeit, für die ich bas Beispiel von Frankreich fürchte, obgleich ein Angriff auf dieselben kein geringes Uebel ware. Der große Gegenstand meiner Besorgniffe ist, daß man es jemals auch in England für eine Maxime ber Politik halten möchte, seine Zuflucht zu Considerionen zu nehmen, ober, daß irgend eine Rlasse von Bürgern sich einfallen ließe, die andern nach Wohlgefallen zu behandeln, um sich aus ihren Berlegenheiten zu helfen \*). Na-

ihrer Selbstregierung ihr bleibt. Ihr Glück ist das Glück eines Wahnsstnnigen, der die Geißel des Kerkermeisters nicht fühlt, weil er sich für den König der Könige hält. Wenn man dieser politischen Schwärmerei auf den Grund geht, so sinkt das Gewand einiger hochstönenden Phrasen; und was übrig bleibt, ist — der Fanatismus der Eitelkeit. Anmerk. b. Uebers.

<sup>\*)</sup> Si plures sunt, quibus improbe datum est, quam illi, quibus injuste ademtum est, idcirco plus etiam valent? Non enim numero hacc judicantur sed pondere. Quam autem habet acquitatem ut agrum multis annis, aut etiam sacculis ante possessum qui nullum habuit, habeat,

tionen waben tiefer und tiefer in ben Ozean einer granzenlofen Staatsichulb. Diefe Staatsichulb, bie anfanglich, weil fie eine Menge von Intereffenten' bei ber öffentlichen Rube erichuf, bie Sicherheit

qui autem habuit, amittat? - Und weiterhin, nachdem er ben Aratus von Sichon, über seine meisterhafte und patriotische Methode die Rols gen einer großen ungerechten Confiscation (burch eine fehr ansehnliche Summe feines eignen Gelbes) aufzuheben, gepriefen hatte: - 0 virum magnum, dignumque qui in nostra republica natus esset! Sic par est agere cum civibus, non (ut bis jam vidimus) hastam in foro ponere et bona civium voci subjicere praeconis. At ille Graecus, (id quod fuit sapientis et praestantis viri) omnibus consulendum putavit: eaque est summa ratio et sapientia boni civis, commoda civium non divellere, atque omnes aequitate eadem continere. Cicero de officiis. Lib. II. c. 22. 23. - Die gange Stelle enthält vortreffliche Gebanten über bie Berberblichfeit unmoralischer Magregeln für Staaten, wie für einzelne Cicero ift burchgangig geneigt, teinen einzelnen Fall anzunehmen, wo es erlaubt mare, Gingriffe in bas Privateigenthum au thun, um das öffentliche Wohl zu befordern. - Der vortrefflichfte feiner Commentatoren, ber bie Strenge biefes Grundfates mit ber beiligen Maxime: salus publica suprema lex esto, zu vereinigen sucht. und bie Granzen, welche die allgemeine Gerechtigfeit von ber Sorge für die allgemeine Boblfahrt scheiden, mit der gewissenhaften Parteilofigfeit, Die seiner fanften, menschlichen, nüchternen Philosophie eigen ift, angibt, beschließt feine Bemerkungen über diefen Segenstand, benen man gewiß den Borwurf nicht machen wird, daß fie den politi= fchen Reformator zu fehr beschränkten, mit folgenden Worten: "Aber "überhaupt ift bie Regierung noch weit mehr zur Erhaltung, als zur "Berbefferung eingesezt. Sie war zuerst blos dazu bestimmt, zu be= "fchuben. Erft fpat hat fie fich eine Aufficht über die Wirthschaft und "Die Erwerbsmittel ber Privatpersonen angemaßt: erft fpat allgemeine "Beranftaltungen gemacht, um dieselben zu erweitern oder zu leiten. "Diefer Theil ihrer Runft ift immer noch am wenigsten auf fichere "Grundfate gebracht: er ift noch immer von bem ungewiffeften Er-Wenn biefes die Regierung schon bei folden Ginrichtungen "in ber Staatswirthschaft behutsam machen muß, welche feinem Gin= "Belnen ju ichaden, und allen ju nugen icheinen: wie vielmehr muß "fich biefelbe fürchten, das Glud, mas ein Theil ber Burger erlangt "bat, ju ftoren und zu vermindern, um eine ungewiffe Berbefferung "im Allgemeinen hervorzubringen. Garves Philosophische Ab= "banblungen ju Cicero von den Pflichten." 2ter Theil, S. 170. Anm. bes Ueberf.

ber Regierung beforberte, wird in bem Uebermaff, zu welchem fie gebieben ift, mahricheinlich bie Beranlaffung zu ihrem Umfturz werben. Sorgen bie Regierungen für bie Tilgung Diefer Schuld burch bruckenbe Auflagen, fo finden fie ihr Ende in bem allgemeinen Saffe bes Sorgen fie nicht bafür, fo werben fie bas Opfer ber gefährlichsten aller Parteien, einer gablreichen, gefrantten aber nicht ausgerotteten Schaar aufgebrachter Belbbefiger. fchen, welche biefe Partei ausmachen, suchen ihre Sicherheit zuerft bei ber Reblichteit einer Regierung; fobalb biefe nicht mehr binreicht, bei ber Macht berfelben. Wenn fie bie alten Regierungen unfruchtbar, abgetragen, und ohnmächtig finden, fo baf fie feine rafchen und herzhaften Entidliegungen von ihnen mehr erwarten tonnen, fo werben fie fich nach neuen umfeben, bie mehr Energie besiten: und biefe Energie wird sich nicht in ber Entheckung neuer Bulfomittel, fonbern in ber Berachtung alter Pflichten bervorthun. Revolutionen find treffliche Gelegenheiten zu Confiscationen: und wer fann vorausfehen, unter welchem Titel bas nachfte Bubenftuck biefer Art in bie Belt treten wirb? - Go viel ift ausgemacht, bag bie Grunbfage, Die jegt in Frantreich herrichen, Menichen und Menichenflaffen aller Art in ben entfernteften Ländern angreifen können, die in ihrer unschuldigen Sorglofigkeit gewiß nicht ahnen, bag fie in Gefahr finb. Bielleicht wird gerabe hiervon bie funftige Berfolgung ausgeben: man wirb folde unfoulbige Burger für unnuge Burger ertlaren : find fie einmal unnug, fo werben fie zeitig genug ungefdict fenn, ihre Guter zu verwalten. - Mehre Lanber von Europa find in offenem Aufruhr. In vielen ift ein hohles Gemurmel unter bem Boben; bie ichwantenbe Bewegung, bie wir von Zeit zu Beit verspuren, ift ber Borbote eines allgemeinen Erbbebens in ber politischen Welt. Schon entstehen in verschiedenen Lanbern Berbinbungen und Correspondenzen von der allerseltsamsten Art \*).

<sup>\*)</sup> Siehe zwei Bucher, betitelt: Einige Originalschriften bes Jlluminaten : Ordens - System und Folgen bes

Bei biefer Lage ber Sachen wird es benn wohl bringend, auf seiner hut zu seyn. In allen Revolutionen, bie wir zu erwarten haben (wenn Revolutionen einmal unvermeiblich sind), wird nichts ben Stachel ber Berberblichkeit so sicher abstumpfen, nichts bas Gute, was sie bei sich führen mögen, so unvermischt hervorziehen, als daß wir ihnen ein Gemüth voll unerschütterlicher Liebe zur Gerechtigkeit und voll tiefgewurzelter Zärtlichkeit sur bas Eigenthum entgegen tragen.

Doch biese Confiscation, sagen ihre Bertheibiger, barf andere Rationen nicht in Schrecken setzen. Sie ist nicht bas Werk einer blinden Raubsucht, sondern der überlegte Entschluß tieser Staatstlugheit, welche den Plan hatte, ein großes Reich von der Last eines alten, weitverbreiteten, übermächtigen und gefährlichen Aberglaubens zu befreien. — Mir wird es unendlich schwer, Staatstlugheit und Gerechtigkeit getrennt zu benten. Die große, bleibende Staatstlugheit der bürgerlichen Gesellschaft, ist — Gerechtigkeit. Zebe auffallende Abweichung von ihr gerath unvermeiblich in den Berbacht, gar nicht mehr Staatstlugheit zu seyn.

Wenn Menschen burch längst vorhandene Gesetze und Verfassungen aufgemuntert werden, eine gewisse Lebensart zu ergreifen; wenn diese Lebensart von jeher als rechtmäßig anerkannt worden ist: wenn sie ihre Neigungen und ihren Ideengang dazu gewöhnten: wenn uralte Sitten und Meinungen mit der Befolgung gewisser Vorschriften ihre Ehre, mit der Uebertretung derfelben ihre Schande und sogar Strafe verknüpft haben, dann ist es ein ungerechtes Unternehmen einer gesetzebenden Macht, durch einen plötzlichen Umsturz der alten Lebensweise ihren Principien und ihren Empfindungen zu gleicher Zeit Gewalt anzuthun, sie undarmherzig aus ihrem Stande und aus allen ihren Vershältnissen zu reißen, und alles was bisher die Quelle ihrer

Illuminaten=Orbens — — Es ist merkwürdig genug, daß ber englische Berfasser biese beiden Schriften citirt, und an diesem Orte citirt. Anmerk des Uebers.

Glückseligkeit und ber Maßstab ihrer Ehre gewesen war, mit Schmach und Berachtung zu brandmarken. Wenn nun hiezu noch Berbannung aus ihren Wohnungen, und Confiscation ihrer Güter kömmt: bann reicht mein Scharssinn nicht mehr hin, um bies bespotische Spiel mit ben Gefühlen, ben Ueberzeugungen, ben Borurtheilen und ben Besitzungen einer ausgebreiteten Menschenskafte von ber frechsten Tyrannei zu unterscheiben.

Da bie Ungerechtigfeit in ben Beschluffen ber National= versammlung so einleuchtend ift, so mußte bie Staatstlugheit, bas beifft, ber Bortheil, welchen bie Ration bavon zu erwarten hat, menigstens eben fo einleuchtenb, und von entschiedener Bichtigfeit Beber, ber nicht von Leibenschaften getrieben wirb, ber bei feinen Planen bas allgemeine Beste und nichts weiter gum 3med bat, wird augenblicklich erkennen, baf bie mahre Rlugheit gang andere Regeln vorschreibt, wenn von ber erften Ginführung eines Instituts bie Rebe ift, gang anbere, wenn es auf beffen Abichaffung antommt, zumal wenn biefe Abichaffung ba Statt finben foll, wo ein foldes Inftitut weite und tiefe Burgeln geichlagen, und wo Dinge von größerem Werth als es felbft haben mag, fic baran angefcoloffen und fo bamit verwebt haben, baf man es, ohne biefe mefentlich zu verleten, nicht ausrotten fann. mahre Staatsmann murbe icuditern zu Werte geben, wenn ber Rall auch wirklich fo mare, wie ihn bie Sophisten in ihren abgeschmackten Deklamationen aufstellen. Aber fo ift er nicht. Es gibt bier, wie in ben meiften Problemen ber Politit, einen Dit= Es gibt ein brittes zwischen absoluter Ausrottung und unveranderter Beibehaltung. Spartam nactus es, hanc exorna - Dies ift, meiner Meinung nach, eine Regel voll tiefer Beisheit und bie einem redlichen Berbefferer unabläßig vor bem Gemüth ichweben follte. 3d begreife nicht, wie es irgend ein Menfc bis zu einer folden Raferei bes Gigenbuntels gebracht baben tann, baff er fein Baterland wie ein Stuck weiß Pavier anfleht, worauf er friheln tann, was ihm beliebt. Ein thatiger Beift voll lebhafter und wohlwollender Spekulationen, tann

wünschen, baf die Gesellschaft, in ber er lebt, anders organisitt feyn möchte als er sie findet: aber ein guter Patriot und ein wahrer Staatsmann sucht allemal aus dem schon vorhandenen Stoff, den ihm sein Baterland barbietet, soviel zu machen als möglich ift. Reigung zum Erhalten und Geschicklichkeit zum Berbeffern, sind die beiben Elemente, beren Bereinigung in meinen Augen den Charafter des großen Staatsmanns bilben. Alles was hievon abweicht, verrath den gemeinen Ropf in der Ersindung, und eröffnet den Ruin der Gesellschaft in der Aus-führung.

Es gibt Augenblicke im Lebenslaufe ber Staaten, mo einwine Menichen berufen find, burd große Beiftesanftrengungen wichtige Berbefferungen zu bemirten. In folden Augenblicken fehlt es biefen Menfchen, wenn fie auch bas volle Bertrauen bes Murften und bes Landes befigen, und mit bem größten Aufeben befleibet find, boch nicht felten an ichicklichen Wertzeugen. Gin Staatsmann ber große Plane burchfegen foll, fieht fich, wie ber Mechanifer, ber große Laften bewegen foll, nach einer Rraft unt: findet er biefe Rraft, fo wird er fie, fo gut als ber Dechanifet Die seinige, jum 3weck zu lenken wiffen. Go lag, meines Ernotens, in ben mondifden Instituten eine fehr braudbare Rraft für ben Mechanismus einer wohlwollenden Politif. Da waren ansehnliche Ginfunfte, Die icon eine gemeinnutige Bestimmung hatten, ba gab es Menschen, bie gang für gemeinnüßige Zwecke abgefonbert maren; Menfchen, Die vermoge ihres Standes und Berufs von teinen anbern als gemeinnühigen Banben wiffen, feine anderen als gemeinnütige Triebfebern haben burften; Menichen, Die fich in ber Unmöglichkeit befanden, Die Guter ihrer Gemeinheit in Privatbesitungen zu verwandeln, die taum ein perfonliches Intereffe tannten; bie, wenn fie geigten, nur fur eine Befellschaft geizien; Menfchen, benen Armuth ehrenvoll mar, bei benen blinder Gehorfam die Stelle der Freiheit vertrat. Umfonst mag ber, der folder Dinge bedarf, fich weit und breit nach Mit teln umfeben, fie hervorgubringen. »Der Wind blafet, wo er will.«

Solde Inflitute find bie Rinber bes Enthusiasmus, aber fie merben bie Bertzeuge ber Weisheit. Weisheit tann teinen Stoff bervorbringen: Natur ober Bufall liefern ihn: Der Weisheit Stolz ift - fich feiner zu bedienen. Das ununterbrochene Leben folder Corporationen und die Ewigkeit ihrer Besigungen find Momente von auferfter Wichtigfeit für jeden, ber weit aussehenbe Anlagen entworfen hat und mit Planen ichwanger geht, Die nur langfam und fpat reifen tonnen, und benen er Dauer fichern möchte, wenn fie vollendet find. Wie fann man Unfpruche auf einen hohen Rang, wie auch nur auf bie geringfte Stelle unter ben groffen Staatsmannern machen, wenn man eine folche Rraft als bie, welche in ben Reichthumern, ber Disciplin und bem Charafter ber geiftlichen Corporationen lag, in Sanben hat, und fie burchaus zu teinem großen und bleibenben Gewinn für fein Baterland zu benußen weiß. Die Nationalversammlung konnte nichts, als fie gerftoren: einem bentenben und fruchtbaren Geifte würden beim Anblick eines folden Schates taufend Ibeen und Entwürfe zugeftrömt fenn. Die Bernichtung irgend einer Rraft. bie aus bem roben, icopferifden Boben ber menfdlichen Seele wild hervorgeschoffen mar, ift in ber moralischen Welt von gleidem Bewichte, als bie Berftorung einer torperlichen Grundfraft in ber physischen. Sie ist gerabe fo thoricht, als ein Bersuch, Die Clasticität ber fixen Luft im Salveter, ober bie Gewalt ber Dunfte, ober bas Urprincip ber Electricitat ober bes Magnetismus (wenn menfcliche Runft bis bahin reichte) auszurotten. Alle biefe Rrafte lagen beständig in ber Natur, und ihre Birtungen waren von jeher fichtbar. Aber man achtete ihrer nicht: fie ichienen zum Theil zwecklos, zum Theil verberblich, zum Theil für Zeitvertreibe und Rinderspielwerte gemacht zu feyn, bis ber Beift bes tieffinnigen Berbachtere mit ber Sand bes ichaffenben Runftlers fich vereinte, ihrem wilben Aluge Reffeln anlegte, fie unter bas Jod menfolicher Absichten und Richtungen beugte, und fo aus ihnen zugleich bie machtigften und bie folgsamften Diener bei ben großen Unternehmungen bes herrn ber Erbe bilbete.

Waren 50,000 Menschen, beren geistige und förperliche Thatigkeit Ihr gebrauchen konntet, waren so viele Hunderttausende jährlicher Einkunfte die keiner von den Borwürfen trifft, womit Ihr die ehmaligen Besither berselben belastet, eine zu schwere Maffe, um durch Eure Geschicklichkeit regiert zu werden? Verstandet Ihr die Menschen auf keine andre Weise zu benuten, als daß Ihr aus Mönchen Pensionars machtet? Wußtet Ihr die großen Einkunste auf keine andre Weise anzulegen, als daß ihr nach Verschwendermanier den Fond veräußertet? Wenn Ihr so armseligen Geises wart, so wird euer Versahren begreislich. Eure Staatsmänner verstehen ihr Gewerde nicht: es blied ihnen nichts übrig, als das Handwerkzeug zu verkausen.

Mber biefe Institute find auf Aberglauben allein gegrundet. und fie verleihen, fo lange fie vorhanden find, bem Aberglauben eine beständige Rahrung « - Dies bestreite ich nicht: aber es tonnte euch nicht hindern, bem Aberglauben felbst feine reichliche Beisteuer zum allgemeinen Wohl auszupreffen. Ihr benugt anbre Anlagen und anbre Leibenschaften bes menschlichen Bergens, bie in moralifder Rudficht von eben fo zweibeutigem Gehalt find, als ber Aberglaube. Eure Sache mar es, bas, mas in biefer Beibenicaft, fo wie in allen Leibenichaften, Schabliches lag, gu milbern und zu verbeffern. Bit benn Aberglaube bas größte aller Lafter? 3ch bin fehr überzeugt, bag er in feiner bochften Ausfoweifung ein fürchterliches Uebel werben tann. Er ift inbeffen als eine Eigenschaft bes menschlichen Gemuthe ein Gegenstand moralischer Behandlung, folglich aller Grabationen und Bestimmungen fähig. Aberglaube ist bie Religion fowacher Seelen; ein Bufat von Aberglauben muß ichlechterbings in einer ober ber andern — kindischen ober schwarmerischen — Geftalt in folden Seelen gebulbet werben, weil man fonft bie Schwachen um eine Stupe bringen wurde, beren bie Starfften nicht einmal errathen können. Das Wesen aller Religion besteht unstreitig in ber Unterwerfung bes menschlichen Willens unter ben Willen bes oberften Weltregierers, im Bertrauen auf feine Zubrungen, in ber

fernen Dadahmung feiner unerreichbaren Bollfommenbeit. Das übrige ist unfer Bert. Es tann ienem großen Seuptwork forberlich, es tann ihm hinberlich feyn. Beife Menfchen, bie als foide nichts bewundern (wenigstens nichts, mas unter bie munera terrae gehört) werben biefe Rebenbinge weber ungestum lieben, noch ungestum haffen. Ueberhaupt ift Beisheit nicht ber ftrengste unter ben Züchtigern ber Thorheit. Es find bie entgegengefegten Thorheiten, welche bie blutigften und unversöhnlichsten Rriege mit einander führen, und welche fich ihrer Bortheile aufs graufamfte bebienen, wenn es ihnen gelingt, ben unbanbigen Pobel auf bie eine ober bie andre Seite ihres Rampfes zu gieben. Weisheit wird immer neutral bleiben. Wenn aber ein fluger Mann in ber hiße bes Gefechts groffchen blinber Liebe und muthenbem Baf, ba wo ber Gegenstand keines von beiben verbient, schleche terbings gezwungen mare, gewiße Brrthumer und Ausschweifungen zu verwerfen, und andere beizubehalten, fo murbe er mahricheinlich bie Thorheit, welche aufbaut, erträglicher finden, als bie welche nieberreifft; Die, welche ein Land bereichert, lieber ergreifen als bie, welche es plundert; bie, welche übelverstanbene Wohlthaten vertheilt lieber als bie, welche offenbare Ungerechtigfeiten ausübt; bie, welche bem Menfchen gebietet, fich felbst erlaubte Freuben gu verfagen, lieber als bie, welche anbern ben burftigen Unterhalt ihrer Gelbstverläugnung entreißt. - Go und nicht anders ift bie mabre Lage ber Sache, wenn man zwischen ben alten Stiftern bes mondischen Aberglaubens und ben Anhangern bes philosophischen Aberglaubens. ben eingebildeten Beifen bes Tages, enticheiben foll.

Ich setze jest alle Betrachtungen über ben angeblichen Bortheil bes Staats beim Bertauf ber geistlichen Güter bei Seite, ob
ich gleich gestehen muß, baß ich biesen Bortheil für völlig chimarisch halte. Ich will biesen Augenblick blos die Beranberung im Besithstande, die badurch bewirft worden ist, in Erwägung ziehen, und ohne Weitläuftigkeit untersuchen, wie die Staatstlugheit von bieser Beranberung urtheilen möchte. In jedem wohlhabenden Staat wird mehr producirt, als zum unmittelbaren Unterhalt der Producirenden nöthig ist. Der Uebersschuß macht das Einkommen des Grundbesigers aus, wird also von einem Menschen verzehrt, welcher selbst nicht arbeitet. Dieser Müßiggang des Eigenthümers aber ist die Veranlassung zu hundertfältiger Arbeit: seine Ruhe ist ein Sporn sur die Thästigkeit anderer. Die einzige Sorge des Staats ist nur, daß das Rapital erhalten werde, daß so viel von den Renten, als möglich ist, wieder zur Beledung der Industrie, die sie hervordrachte, zurückkere, und daß das, was verzehrt wird, den Sitten des Besißers so wie den Sitten derer, welchen er es wieder zur wendet, den kleinsten möglichen Nachtheil zusüge.

Ein weiser Gesetzgeber wird allemal, ehe er sich entschließt, einen alten Befiger zu vertreiben, und einen neuen in feine Stelle ju fegen, beibe aufe forgfältigfte und aus mehren Gefichtepuntten mit einanber vergleichen. Che man fich ben Gefahren ausfest, bie mit gewaltsamen Revolutionen im Eigenthum auf bem Wege weitgreifender Confiscationen ungertrennlich verknüpft find, muß man hinlanglich überzeugt fenn, bag bie Erwerber ber confiscirten Buter um ein betrachtliches arbeitfamer, regelmäßiger, moralifcher, baf fle weniger geneigt, bem Arbeiter eine unbillige Portion feines Gewinns abzudringen, ober einen übertriebenen Theil bet Einfunfte in eigener Person zu verzehren, baß fie fahiger fenn werben, ben Ueberfduß berfelben auf eine weise und gleichformige Art, so wie es ben großen Zwecken ber Staatswirthicaft angemeffen ift, zu verwenden - als bie alten Besiger, biefe mogen nun Bifchofe, Domherrn, Aebte ober Monche heißen. »Monche find trage.« Es fen fo! Gefegt fie hatten feine anbere Befchaftigung als im Chor zu fingen. Go find fie boch wenigstens nicht unnuger als eine Menge berer, bie weber fingen noch reben, gewiß nicht unnüßer als die, welche auf ber Buhne fingen. Sie find eben fo nubbar beschäftiget, als wenn fie vom Anbruch bes Tages bis in bie Dacht eins aus bem gabllofen Beer ber über fluffigen, fnechtischen, lichticheuen, entmannenben - oft peftilentialifchen

und tobtlichen Gewerbe trieben, ju welchen ber Luxus ber bürgerlichen Gefellschaft tausend Unglückliche unwiderruflich verbammt hat. Wenn es nicht überall ichablich mare, ben naturlichen Lauf ber Dinge zu hemmen, und bas große Circulationsrab, zu beffen Ummalzung auch bie fo feltfamgerichtete Thatigfeit biefer Elenben bas ihre beiträgt, irgendwo aufzuhalten, fo murbe ich mich weit geneigter fühlen, biefe Menfchen von ihrer traurigen Industrie loszureiffen, als ben suffen Frieden flofterlicher Ginsam= feit zu ftoren. Denichlichfeit und vielleicht felbft Politit murben jenes Unternehmen eher billigen als biefes. Es ift ein Gegen= ftanb, über ben ich oft gebacht habe, und nie, ohne babei zu leiben. Nichts ift gewiffer, als bag nur bie Nothwenbigfeit, fic ber Berricaft bes Luxus und ber Tyranuei ber Moben zu unterwerfen. Die bei ber Bertheilung bes Ueberschuffes vom Produkt bes Bo= bens teiner Regel als ihrem Gigenfinn folgen, Die Bulaffung folder Beschäftigungen und Gewerbe in einem wohl eingerichteten Staat rechtfertigen fann. Um zu biefer Bertheilung aber ben Stoff zu geben, bazu bienen bie unnugen Ausgaben ber Monde fo aut, als bie unnügen Ausgaben ber Mugigganger unter ben Laien.

Wenn die Bortheile bei der Erhaltung bes zeitherigen Besithers, und die Bortheile bei der Aufnahme eines neuen, einander die Wage halten, so ist kein Grund zur Beränderung vorhanden. Wie aber, wenn auch dies hier nicht einmal der Fall wäre? wenn der Unterschied zu Gunsten der alten Besither ausschlüge? Mir scheint es nicht, daß die Ausgaben derer, welche man in Frankerich vertrieben hat, die Wirkung, die, durch deren Sände sie gehen, zu verderben, so unmittelbar und so durchgängig gehabt haben können, als die Ausgaben der neuern Günstlinge, die man in ihre Häuser geset hat, sie haben werden. Was sollten wir in der Verwendung großer Landrenten Anstössiges und Unerträgliches sinden, wenn wir sie der Anhäusung großer Bibliotheken gewidmet sehen, welche die Archive der Stärke und der Ohnmacht des menschlichen Geistes sind; der Anschung alter Münzen und

Diplome, melde Gefete und Gebrauche aufbemahren und erflaren: foftbarer Gemalbe und Bilbfaulen, welche bie Granzen ber Ratur. indem fie ihr nacheifern, zu erweitern icheinen : großer Dentmaler ber Tobten, bie ben Blick bes Lebenben und feine Berbindungen über bas Grab hinaus führen; weitläuftiger Naturalienkabinete, Die eine Berfammlung von Reprafentanten aller Rlaffen und Geichlechter ber Welt barftellen, und ben Bugang gu ben Wiffenfcaften burch gereizte Reugier eröffnen, und burch funstreiche Anordnung erleichtern? Wenn in großen bleibenden Instituten alle biefe Begenftanbe einer vernünftigen Pracht vor ben Gefahren gefichert werben, bie ihnen von bem Leichtfinn und ben Launen ber Privatversonen broben, find bann bie Summen, bie man barauf verwendete, ichlechter angelegt, als wenn fie bie vorüber= rauschenden Grillen und Begierden taufend einzelner Besiter befriedigt hätten? Kließt nicht ber Schweiß bes Maurers und bes Rimmermanns eben fo angenehm und eben fo heilfam, wenn er ber Religion einen majestätischen Tempel erbaut, als wenn er bem Lurus feine Sommerhauschen, ber Schwelgerei ihre fcmutigen Schlupfwinkel bereitet: eben fo ehrenvoll und nußbar bei ber Ausbefferung Diefer alten Monumente, Die ber Roft fo manchen Sahrhunderts bectt, als bei ben verganglichen Wohnplaten fluch= tiger und unftater Bolluft, bei Opernhaufern und Spielhaufern und Freudenhaufern und Clubhaufern und Obelisten auf bem Märkfelbe? - Wird ber Ueberschuß vom Probutt ber Dlive und bes Weinftocks mehr gemigbraucht, wenn er benen, die ein frommer Wahn für höhere Wesen halt, weil er sie mit Bott naher verbunden glaubt, ihren magigen Unterhalt reicht, als wenn er bie gabllofe Menge ber unnugen Diener ber Eitelfeit und Thorheit einiger Großen füttert? Ift bie Auszierung ber Gottesbäuser eine Ausgabe, Die einem weisen Manne weniger ziemt, als Bander und Treffen und Nationalcocarden und Landhäuschen, und Nachtpartien und alle bie zahllosen Schwelgereien und Geckereien, in welchen ber Reiche feinen laftigen Ueberfluß vertanbelt?

Selbst biese werben gebulbet, nicht weil sie gut an sich sind, fondern blod, weil noch schlechtere in ihre Stelle treten könnten und weil überdied Eigenthum und Freiheit ihre Dulbung in einem gewissen Grade unvermeiblich machen. Warum sollten wir einen undern, in jeder Rücksicht löblichern Gebrauch der Güter verwerfen? Warum sollten wir sie mit Verletzung alles Eigenthums und Uebertretung aller Freiheitsprincipien aus den bessern handen in die schlechtern verbannen?

Diese ganze Vergleichung zwischen ben neuen Besitern und ben alten ist bisher noch immer in ber Boraudsetzung angestellt, baß die lezten keiner Verbesserung fähig waren. Es ist aber sehr natürlich, baß, sobalb von Reformen die Rebe ist, Corporationen weit mehr unter ber Gewalt bes Staats stehen, als einzelne Bürger je barunter stehen können und bürsen; und dies ist doch ein höchst wichtiger Umstand sur jeden der etwas unternimmt, bas ben Namen einer Staatsoperation verdienen soll. — So weit in Ansehung der Güter der Klostergeistlichkeit.

Wende ich mich zu ben Gutern ber Bifchofe, ber Domherrn und ber weltlichen Aebte, und unterfuce bie Grunde ber Gingie= hung berfelben, fo tann ich schlechterbinge nicht entbecken, weshalb alle Landereien in einem Staat nur auf eine einzige Beife befeffen, nur auf eine einzige Beise vererbt werben follen. Rann mir irgend ein philosophischer Plunderer nachweisen, mas Uebles barin liegt, baf eine gemiffe, wenn auch ziemlich ansehnliche Portion bes Lanbeigenthums in einer Reihe von Personen fortgepflangt wird, bie ber Abficht ber Stiftung nach immer, und fehr baufig in ber That Frommigkeit, Sittlichkeit und Gelehrsamkett im ausgezeichneten Grabe befigen? bag es Ginfunfte im Staat gibt, welche vermöge ihrer Bestimmung nach Maggabe perfonlicher Berbienfte ben angesehenften Familien Unterftupung und neuen Glang, ben niebrigften bie Mittel, ju Burbe und Soheit zu gelangen, verleiben? Einfunfte mit beren Genug bie Ausübung gemiffer Pflichen (mas nun auch ber Werth biefer Pflichten fenn

mag) als eine Bebingung vertnüpft ift, bie wenigstens außern Anftand und außere Strenge ber Sitten vorfcbreiben? Die eine eble aber nie ausschweifende Gastfreiheit beleben; wovon ein Theil ben Berten ber Barmherzigfeit gewibmet ift, und beren Inhaber, wenn fie auch ihre Obliegenheiten nicht erfüllen, wenn fie ihrem Stante untreu werben, und in gewöhnliche Edelleute ober Guterbefiter ausarten, immer noch eben fo gut fenn konnen, als. bie, benen man ihre confiscirten Guter einzuraumen gebentt? Ift es beffer. baf Grunbitucke von benen befeffen werben, melden gar teine Pflicht vorgeschrieben ift, ale von benen, bie wenigstens einige zu beobachten haben? von benen, beren Stanb und Beruf gemiffe Tugenben, und mare es benn auch nur ben Schatten gewiffer Tugenden erheischt, als von benen, bie in ber Bermaltung ihres Bermogens tein ander Gefet tennen als ihren Billen und ihre Reigungen? - Es ift auch ungegrundet, bag bie folimmen Rolgen bes Befiges ber tobten Sanb bie gan= bereien ber Beiftlichfeit in bem Grabe wie man behauptet hat. trafen \*). Sie tommen fast schneller als alle übrigen, aus einer

<sup>\*)</sup> Obgleich unter ben Besitzungen ber tobten Sand in ben alten Urfunden, Gefeten und Statuten häufig und in ben neuern Dokumenten und Schriften fast burchgangig die Guter ber Beiftlichs feit und anderer Corporationen verstanden werden, so miffen doch alle, welche mit ben Gebräuchen und ber Sprache bes Mittelalters. bekannt find, daß diese Bedeutung bes Worts im Grunde nur eine abgeleitete und uneigentliche Bedeutung ift, und bag urfprunglich ber Musbrud: Guter ber tobten Sand (praedia manus mortuae) nichts anders bezeichnete, als bie Besitzungen einer in ben Zeiten bes Lebens fpftems febr gablreichen Rlaffe von Leibeigenen, Die über bas Ihrige auf feine Beife, weber burch Testament noch burch Schenfungen bisponiren konnten, weil bei ihrem Lobe alles, mas fie gehabt hatten, bem herrn wieder zufiel. Gine Berfassung von fo entschiedener Berberblichkeit, bag felbst gleichzeitige Schriftsteller wenn fie bavon fpres den, se consuctudinem pessimam, lineae humani generis inhumanam nennen. S. Du Cange Glossarium mediae et infimae latinitatis. voc. manus mortua. Anm. d. Ueberf.

hand in die andere. Uebermaß ist allenthalben schädlich, und es ist daher nicht zu wünschen, daß eine zu große Masse von Landeigenthum mit gewissen Aemtern auf Lebendzeit verbunden werde. Aber es ist nicht abzusehen, wie irgend ein Staat wesentlich darunter leiben kann, wenn Berdiensten und Talenten, die die Natur bei der Geburt nicht begünstigte, eine Aussicht auf eine glanzende Station übrig gelassen wird, und wenn es einen Gegenstand gibt, den man erwerben kann, ohne vorher Geld erworben zu haben.

## Burke

über die

## Französische Nevolution.

Sweite Abtheilung.

•

:

Sie sehen mein Freund, baf bieser Brief nun icon zu einer febr ausführlichen Schrift angewachsen ift. 3ch nenne fie ausführlich in Rudficht auf ihren Umfang, ob fie icon in Bergleichung mit ber Unermeglichteit bes Gegenftandes immer nur turg fenn tann. Indeffen haben Abhaltungen von mannichfaltiger Art meine Ibeen über bie großen Begebenheiten in Franfreich unterbrochen. Es war mir nicht gang unangenehm, bag ich baburch gezwungen wurde, mein Urtheil reifen zu laffen : ich verabfaumte teine Belegenheit mich zu unterrichten, und meine Borftellungen von ben Dingen an Die Dinge felbft zu halten. 3ch untersuchte mit ftrenger Unparteilichfeit, ob fie nicht in ben Berhandlungen ber regierenben Dacht in Frankreich Urfachen finden wurden, meine erfte Meinung, wo nicht aufzugeben, boch umzubilben. Aber alles was gefchehen ift, hat mich barin befestiget. Es war ursprünglich mein Borfat, eine allgemeine Ueberficht ber Grunbfate ber Nationalversammlung in Unsehung ber wichtigsten Puntte ber Politit vorzunehmen, und ben gangen Umrif bes neuen Gebaubes, bas fie in bie Stelle eines von ihr niebergeriffenen gefegt hat, mit bem Plane unserer brittischen Constitution zu vergleichen \*).

<sup>\*)</sup> Diese Idee ist nunmehr, in Ansehung alles dessen wenigstens, was eigentlich die Regierung in beiden Ländern constituirt, von einer Meisterhand ausgeführt. S. Neckers neuestes Werk: Die pouvoir vaceutis. — Nirgends ist die unglückliche Sucht eines durch Eitelkeit verblendeten Bolts — alles was Norbild und Beisspiel heißen kommte, zu verachten, und eine neue Welt aus dem

Entwurf war von größerem Umfang, als ich mir anfänglich vorgestellt hatte, und Ihren Landsleuten, mein Freund, scheint es überdies um Beispiele ganz und gar nicht zu thun zu seyn. Ich begnüge mich baher jezt, einige Anmerkungen über die wichtigsten Punkte bes neuen Regierungssystems zu machen, und verspare bas, was ich über den Geist der brittischen Staatsverfassung in Rücksicht auf ihre monarchischen, auf ihre aristokratischen und auf ihre dem okratischen Bestandtheile sagen wollte, sur eine andere Gelegenheit.

Ich habe bisher mit aller möglichen Freimuthigkeit von ben Overationen ber gesetgebenben Berfammlung gesprochen. Freimuthigkeit kann ben jesigen Regierern Frankreichs nicht anftogig fenn. Die, beren Grundfat es ift, Die alte, ehrwurdige Stimme bes menfdlichen Gefdlechts zu verachten, und einen Grundriff zur gefellichaftlichen Berbindung nach völlig neuen Formen zu entwerfen, muffen naturlicher Beife erwarten, baß wir, in beren Augen bas Urtheil ber Menschengattung von gang anderer Bichtigkeit als bas ihrige ift, fie und ihre Erfindungen ber allerstrengsten Prufung unterwerfen werben. Gie muffen fich barauf gefaßt machen, bag wir und blos an ihre Grunde halten, aber burdaus nicht an ihre Autorität tehren werben. Sie haben teines ber alten, machtigen Borurtheile, bie bas menfchliche Befolecht regieren, auf ihrer Seite. Sie haben allem, mas Dei= nung heißt, öffentlich ben Rrieg ertlart. Folglich tonnen fie auf Unterftugung von biefem Tribunal, welches fie fammt allen andern, bie fich auf menschliches Ansehen grundeten, umgeworfen, und feiner Berichtsbarteit beraubt haben, nicht bie geringfte Rechnung maden.

Ich fann mich nie entschließen, in bieser Bersammlung etwas anders zu sehen, als eine willführlich zusammengetretene Gefellschaft von Menschen, bie sich günstiger Umstände bebient haben,

Sehirn einiger kurzsichtigen Schwärmer hervorspringen zu lassen — ftärker und lebendiger geschildert worden, als in diesem vortrefflichen Buche. Anm. b. Uebers.

um bie Regierung eines großen Staats an fich zu reiffen. haben nicht mehr bie Bollmacht und Befugniff, bie ihnen ber Titel, unter welchem fie fich versammelten, beilegte. Sie haben eine andere von gang verschiedener Beschaffenheit angenommen, und alle Berhältniffe, in benen fie fich urfprünglich befanden, volltommen umgestaltet und vertehrt. Rein conftitutionelles Gefet bes Staats hat ihnen bie Bewalt beigelegt, bie fie ausuben. Sie find von ben Mandaten ber Nation, Die fie abgefandt hat, ge= wichen, ba boch biefe Manbate bie einzigen rechtmäßigen Quellen einer Macht, Die fich auf teinen Schatten eines altern Gefetes ober herkommens grundete, fenn konnten. Die wichtigsten ihrer Befchluffe find nicht einmal burch eine große Majoritat zu Stanbe gekommen: und ba bei einem fo geringen Uebergewicht ber Stim= men, am Ende boch blos ein erfünstelter Name ber gangen Berfammlung bem Resultat bie gesetzliche Gultigkeit leibt, fo fommt es für ben, ber bies Resultat beurtheilen will, eben so fehr auf Grunde, als auf Stimmenmehrheit an.

Bare biefes Experiment einer neuen Staatsverfaffung fclechtbin nothwendig gewesen, um die Lucke, welche Die Bertreibung eines Tyrannen-Regiments gelaffen hatte, auszufüllen, fo wurbe bas menschliche Gefchlecht bie Periode ber Berjahrung, in welcher Regierungen, Die Die Gewalt einführte, zur Rechtmäßigkeit heran= reifen, für einen fo gang außerorbentlichen Kall abgefürzt haben. Alle bie, welche aus Wohlgefallen ober aus Intereffe burgerliche Ordnung lieben, hatten bas Rind einer folden bringenden Rothwendigkeit, ber im Grunde alle Staatsverfaffungen ihre Entftebung und vielleicht felbst ihre Fortbauer schuldig find, schon in ber Wiege als rechtmäßig anerkannt. Aber fie werben fich langfam und ungern entschließen, ihre Beistimmung zu ben Operationen einer Macht zu geben, die weber vom Befet noch von ber Rothwendigfeit abstammt, und die ihren Ursprung mitten unter ben Lastern und Unordnungen gefunden hat, welche bie gesellschaftliche Berbindung ftoren, und zuweilen auseinander reißen. Auf Berjährung tann also biefe Bersammlung nicht bauen. Wir

haben ihre eigene Erklarung, daß sie eine Revolution stiften wollte. Eine Revolution stiften ist ein Borhaben, welches im Augenblick da es sich zeigt (prima fronte) einer Rechtfertigung bedarf. Eine Revolution stiften, heißt, den ganzen bisherigen Zustand eines Reichs über den Hausen werfen; und ein so gewaltsames Unternehmen wird durch keine alltägliche Beweggründe entschulbigt. Die allgemeine Stimme der Menschen bemächtiget den, welcher die Besugnisse einer neuentstandenen Macht untersucht und ihre Operationen beurtheilt, mit weit weniger Schonung und Ehrefurcht zu versahren, als dem obliegt, der sich mit einer längst eingeführten und anerkannten beschäftigt.

Diefe Berfammlung icheint in allem, mas auf bie Erlan= gung und Sicherstellung ihrer Macht Bezug bat, nach gang andern Principien zu handeln, als in bem, mas ben Gebrauch biefer Macht angeht. Gine nabere Ermagung biefes Unterschiebes wird uns ben Schluffel zu ben mahren Triebfebern ihres Betragens geben. In allem, mas fie gethan haben, ober noch thun, um Macht zu erwerben ober festzuhalten, bedienen fie fich bet Sie verfahren gang fo, wie ihre Borgemeinsten Runftgriffe. ganger in ber Berrichsucht verfuhren. Berfolgt fie in allen ihren Planen, Ranten und Gewaltthatigfeiten: ihr werbet nirgenbs etwas neues entbecken. Sie halten fich an Beispiele und ahnliche Fälle mit ber angstlichen Punttlichkeit eines Abvofaten. geben um kein Jota von den buchstäblichen Kormeln der Tyrannei und Usurvation ab. Aber in allen Anordnungen, die sie für die öffentliche Wohlfahrt machen, herricht bas Gegentheil von biefem Beifte. Da überlaffen fie fich ohne Bedenten ber Gnabe ober Ungnabe unversuchter Spekulationen; ba vertrauen fie bie wichtiaften Angelegenheiten jenen luftigen Theorien an, mit benen fich teiner von ihnen in seinem unbedeutendsten Privatgeschäft befaffen wurde. Diefer Unterschied ruhrt baber, weil es ihnen mit bem Bunfch, Macht zu erwerben und zu erhalten, volltommener Eruft ift, bagegen ihnen bas allgemeine Wohl nur gar wenig am Bergen liegt. Deshalb bleiben fie bort auf ber gebahnten Strafe,

indest fle hier alles bem Jufall ilbertaffen: benn was anbers als ber Jufall entscheibet bie Taugitotelt eines Entwurfs', welcher burchaus keine Erfahrung aufzuweisen hat, bie für ihn Bürgschaft leisten könnte?

Man kann nicht leicht ohne ein mir hochachtung vermischtes Mitleib diejenigen teren seinen, die in Angelegenheiten, welche die Wohlsahrt ihrer Mitmenschen betreffen, schüchtern und mißtrauisch gegen sich selbst zu Werte gehen. Aber bei jenen stolzen Geschgebern ist auch nicht die geringste Spur einer solchen värerlichen Järtlichkeit und Besorgniß anzutressen. In ber Ausgelassenheit ihrer Bersprechungen, in der Dreistigkeit ihrer Weisfagungen überstessen, was die übermuthigsten Masktschreter bisher noch hervorgebrucht haben. Die Vermessenheit ihrer muthwilligen Prahsereier sorbert und gleichsam mit Gewalt zur allerstreugsten Untersuchung gegen fie heraus.

. Ich laugne nicht, bug es unter ben Bolfeführern in ber National-Berfammlung Manner von ausgezeichneten Fahigfeiten aibt. Einige bavon haben in ihren Bortragen und Schriften eine große Beredtsamteit gezeigt: bies tonnten fie nicht ohne madtige und ohne gebilbete Talente. Aber Berebtsamtelt ift nicht immer mit Beisheit im proportionirlichen Grabe verbunden. Wenn ich von ihren Rahigkeiten spreche, so felhe ich mich immtet gemothigt, zu unterscheiben. Bas fle gethan haben, um ihr Syffem burchzuseben, ift nicht bas Wert gewöhnlicher Menfchen. in bem Syftem felbft tann ich foledferbings nichts, auch nicht ein einziges Stud finden, bas einen vielumfaffenden und ichopferifden Beift, bas auch nur einen gewöhnlichen gesunden Ropf verriethe. Ihre Absicht icheint allenthalben teine andere gewesen zu fenn, ale ben Schwierigkeiten zu entwischen. war es ber Ruhm ber großen Meister in jebem Jache, Schwierigfeiten bie Stirn zu bieten, und fie zu überwinben, bie zuerst überwundenen in Wertzeuge zu verwandeln, um über neue Schwierigkeiten neue Siege zu gewinnen, fo bas Gebiet ihrer Biffenschaft auf allen Seiten zu erweitern, und bie Granzsteine

bes menschlichen Berftanbes selbst weit über bie Linie ihres ersten Entwurfs hinaus zu rucken. Schwierigkeit ist ein strenger hofmeister, eingesezt von ber obersten Weisheit eines väterlichen hüters und Gesetzebers, ber uns besser kennt, als wir uns selbst kennen, so wie er uns auch zärtlicher liebt, als wir uns selbst lieben.

> . . . . . . Pater ipse colendi-Haud facilem esse viam voluit.

Der, welcher mit und ringt, ftartt unfere Rerven und icarft unfere Beididlichteit. Unfer Widerfacher ift unfer Freund und Belfer. Diefer wohlthätige Rampf mit ben Schwierigkeiten treibt und unwiderstehlich an, in Die allergenaueste Befanntschaft mit unferm Gegenstande zu bringen, ibn in allen feinen Berbaltniffen, auf allen feinen Seiten zu betrachten und zu muftern. Es ift nichts als ber Mangel an mahrer Thatfraft, um ein folches Unternehmen zu bestehen, es ift ber Sang feiger und ausgearteter Seelen, zu heimlichen Diebestniffen, und fleinlichen Bettelvortheilen, mas in fo manden Landern ber Belt bespotische Staats= verfaffungen hervorgebracht bat. Sie haben auch bie neue Regierungeform von Frankreich, fie haben bie bespotische Republit von Paris erzeugt. Wo fie eintehren, versteckt fich bie ohnmächtige Beiftedarmuth hinter bie Machtvolltommenheit einer blinden Gewalt. Freilich gewinnt fie am Enbe nichts babei. Die Erfinder folcher unträftigen Sülfsmittel haben bas gewöhnliche Schicksal aller berer, bie ihre Arbeiten nach Maximen ber Bequemlichkeit behandeln. Die Schwierigkeiten benen sie nur für ben Augenblick ausgewichen aber nicht für immer entgangen find, tommen gar balb wieber jum Borfchein; fie ziehen fich in bickern Bolten als zuvor, über ihre Baupter gufammen; unvermuthet finben fie fich in ein Labyrinth ohne Leitfaben verwickelt, und zu einer muhfeligen Beschäftigung ohne Granze und ohne Biel verbammt, wovon ber Ausgang tein anderer ift, als daß fie ein ichwaches, fehlerhaftes, vergangliches Wert in bie Welt bringen.

Nichts anders als biefe Ungeschicklichkeit mit Schwierigkeiten zu ringen hat bie bespotische Bersammlung in Frankreich genöthiget,

ibre Berbefferungeplane mit Ausrottung und Berftorung angufangen \*). Aber zeigt fich benn irgend eine Runft im Dieberreiffen und Abtragen? Dies tann ber Pobel wenigstens eben fo gut, als Mationalversammlungen; ber gemeinste Berftand, bie robite Sand ift biefem Gefdaft mehr als gewachfen. Buth und Berblenbung tonnen in einer halben Stunde mehr niederreiffen, als Rlugheit, Ueberlegung und weise Borsicht in hundert Jahren aufzubauen im Stande find. Die Mangel alter Berfaffungen find gemeinhin Der alltägliche Berftand bemertt fie, fictbar und handareiflich. und wo uneingeschrantte Gewalt gegeben ift, ba toftet es nicht mehr als ein Wort, um bie Rehler und bas fehlerhafte Wert auf einmal abzuschaffen. Cben biefe tragt aber unftate Gemutheart, welche bie Bequemlichkeit liebt, und bod bie Rube haft, begleitet Diefe Polititer, wenn fie nun ftatt beffen, mas fie gerftort haben, etwas neues schaffen follen. Aus jebem Dinge nur gang turg bas Gegentheil von bem machen, was es vorher war, ift gerabe fo finderleicht, als zerftoren. Schwierigteiten tommen nicht vor in bem, mas nimmer versucht ward. Die Rritit ift

Und noch weit mehr! Diese Sprache ist Weisheit, Nüchternheit und Mäßigung gegen die, welche in den Jahren 1791 und 1792 vom Morgen dis in die Nacht unter den Nachfolgern dieses schwärmerischen Priesters ertönte. Anm. d. Uebers.

Anm. d. Berf.

<sup>\*)</sup> Ein sehr angesehenes Mitglied bieser Bersammlung, Herr Rabaud de St. Etienne hat die Grundmaxime ihres Bersahrens ganz klar und unverholen vorgetragen. Was ist verständlicher als solzende Worte: "Alle Arten von Bersassungen in Frankreich besörzhern das Unglück des Bolks; um das Bolk glücklich zu machen, muß "man es umschaffen, seine Ibeen ändern, seine Gesehe ändern, seine "Sitten ändern, die Worte ändern . . . alles zerstören, ja alles "zerstören, weil alles von neuem gebaut werden muß." — Der Mann, der dies sagte, ward zum Präsidenten einer Versammlung erwählt, die nicht in einem Tollhause Sitzungen hielt, und deren Mitglieder die Dreistigkeit hatten, sich für vernünstige Wesen auszugeben! Roch mehr, die Sprache, die er sührt, ist die Sprache aller, die in und außer der National=Versammlung Frankreich in diesem Augenblick regieren.

verlegen, und gleichsam geafft, wenn sie bie Fehler eines Geganftandes entbecken soll, beffen Gieichen noch nie vorhanden roar; und blinde Schwärmerei und chimärische Hoffuung haben bas ganze weite Feld ber Einbildungstraft offen, worin: fir fich ohne allen Widerstand beluftigen konnen.

Augleich au erhalten und zu verhoffern -- bas ift eine Aufaabe anderer Art. Wenn bie brauchbaven: Theile einer alten Berfaffung beibehalten werben, und bas, mas hingu tommt zu bem, was bleibt, paffen foll, bann muß mubre Beiftestruft; anbaltenbe und angestrengte Aufmertfamteit, eine Mannichfaltigfeit vergleichenber und verbindenber Rabinfriten, und jebes icopferische Talent eines fruchbaren Konfe in Bewegung gefest merben : fie baben mit ber vereinten Dacht fineitenber Safter zu tampfen, mit ber harmactigfeit, bie jebe Beform verwirk, und mit bem Leichtsinn, ben alles was er besigt, ermilbet und anetelt - Mber ein foldes Berfahren, wird man mir einwenden, ift langfand. Es war nicht für eine Berfammlung ge= macht, bie ihren Ruhm barin fegt, ein Bert für Sahrhunderte in wenig Monaten zu vollenden. Diese Art zu verbeffern würde mehre Jahre erforbern.« - Das wurde fie unstreitig, und bas foul fie auch. Es ift bie eigenthumliche Bortrefflichkeit einer De= thobe, bei welcher bie Zeit eine Mitarbeiterin ift, baf fie langfam und zuweilen unmertlich wirft. Wenn Behutsamteit und Borficht da unentbehrlich find, wo wir es mit lebiofen Materien gu thun haben, fo werben fie weit unerläglicher, fo werden fie heilige Pflicht, wenn bie Begenstande unserer Berftorung und unferer Schöpfung nicht bolg und Stein, fondern empfindende Wefen find, Die wir burch rafche und unüberlegte Entschluffe zu Taufenben elend machen tonnen. Aber es icheint jest bie herrichende Deinung in Paris zu fenn, bag ein gefühllofes herz und unmichutterliche Buverficht bie einzigen Erforderniffe zu einem volltommenen Befetgeber find. Wie verschieden ift biefer Glaube von meinen Ibeen über biefes erhabene Amt! Der mabre Gefetgeber muß ein Berg voll marmer Empfindungen haben. Er muß feines Gleichen bieben und achten, er muß fich felbit fürchten. Gein legtes Biet mag ihm gang, und lebendig, und begeisternd vor Angen feben : aber alle Schritte zu diesem Ziel muffen an ber Sand ber nuchternften Ueberlegung geschehen. Politische Anordnungen, die ein Wert für gefellschaftliche Zwecke find, muffen nicht anders, als burch gefellschaftliche Mittel bewirkt werden. Da muß Kopf mit Kopf zufammen fcmelzen. Beit ift fdlechterbings nothig, um die Bereinigung bentender Menfchen zu Stande zu bringen, beren wir bebürfen, wenn bas Gute, was wir beabsichtigen, vollständig erreicht werben foll. Gebuld wird hier mehr ausrichten, als Gewalt. Wenn ich es magen burfte, auf etwas, bas in Paris jegt fehr außer ber Dobe ift, auf Erfahrung gurudguweisen, fo wurde ich fagen, daß ich in meinem Lebenslauf große Manner getannt, und nach bem Dag meiner Rrafte, mit großen Dannern gearbeitet habe, bag mir aber tein Plan vorgetommen ift, ben nicht Menfchen von weit geringerm Berftanbe, als bie, welche ihn entwarfen und ausführten, burch ihre Bemertungen verbeffert hatten. Bei einem langsamen und gehaltenen Borructen belaufcht man gemiffermaßen bie Wirtungen eines jeben Schritts, ben man thut: ber gute ober ichlechte Erfolg bes erften wirft Bicht auf ben zweiten, und fo werben wir von Licht zu Licht burch bie ganze Reihe ficher hindurch geführt. Wir sehen, wo sich bie Theile bes Systems nicht in einander fugen wollen. Bir fichern und fruhzeitig gegen bie nachtheiligen Folgen, Die in ben hoffnungevollsten Planen verborgen liegen. Ein Bortheil wird bem andern so wenig als moglich aufgeopfert. Wir gleichen aus, wir vereinigen, mir magen gegen einander ab: wir fegen und in ben Stand, Die Unregelmäßigteiten, Abweichungen und ftreitenben Clemente, Die in menfolichen Gemuthern und menfolichen Ungelegenheiten immer zu finden find, in ein zusammenhangenbes Sanges zu verbinden. Das hieraus entsteht, ift nicht Bortrefflichteit in ber Einfachheit; es ist etwas weit größeres: Bortrefflichteit in ber Zusammensetzung. Da, wo es auf bas Intereffe ber Menschheit in vielen Generationen antommt, ba ift es nicht

unbillig, baß noch bie Nachfolger einen gewissen Antheil an ben Beschlüssen haben, die sie so wesentlich treffen. Wie dies die Gezrechtigkeit sordert, so sordert die Bollkommenheit des Werks selbst mehr Verstandesträfte, als vielleicht eine Generation liefern kann. Bon diesem Gesichtspunkt gingen zuweilen die besten Gesetzgeber aus, und begnügten sich mit der Ausstellung irgend eines sichern, fruchtbaren, leitenden Regierungsprincips, in welchem das verborgen lag, was einige Philosophen eine plastische Natur genannt haben; und nachdem sie dies Princip besestiget hatten, traten sie zurück, und überließen ce seiner Wirtsamkeit.

Auf biefem Wege forzuschreiten, bas beift, unter einem vorfitenden Grundprincip, und von einer bilbenden Grundfraft befeelt, ift in meinen Augen bas einzige untrugliche Rennzeichen tiefer Beisheit. Bas bie frangofischen Gefetgeber fur Mertmale eines tuhnen und entschloffenen Beiftes ausgeben, halte ich für Beweise einer bejammernswurbigen Unfahigfeit. Ihre ungestume Gilfertigfeit, ihr Miftrauen gegen bie einfache Operation ber Natur lieferte fie, ohne baf fie es felbft bemertten, jedem Abentheurer und Projettenmacher, jedem Aldymiften und Quactfalber in bie banbe. Sie versuchen es nie, fich irgend eines Mittels zu bedienen, bas ihnen gewöhnlich icheint. Diat ift in ihrem Spftem ber Arzneikunft soviel als nichts. Das ichlimmfte ift, bag biefe verzweifelte Abgeneigtheit, gemeine Rrantheiten auf bem gemeinen Wege zu beilen, nicht allein von einem Mangel an Einsicht, sonbern, wie ich beforge, von einem bosartigen Charatterzuge herstammt. Diese Gefetgeber icheinen ihre Ibeen von allen Stanben, und Rlaffen und Bewerben aus ben Deflamatio= nen ber Satyrenfchreiber bergenommen zu haben, die oft felbft erstaunen murben, wenn sie ihre Schilberungen buchftablich erklart und angenommen faben. Inbem fie fich an folche Führer halten, betrachten fie alle Dinge blos von ber gehässigen und fehlerhaften Seite, und unter ben Karben ber laderlichsten Uebertreibung. Es ift unumflöglich mahr, ob es gleich außerft parabor flingt, baff im Gangen bie, welche ihr beständiges Geschäft baraus

machen, gehler aufzusuchen und zu ichilbern, untauglich finb, Reformen auszuführen; nicht allein barum, weil bie Mobelle bes Soonen und bes Guten in ihren Ropfen feltner find, fonbern auch, weil die Gewohnheit fie zulezt bahin bringt, in ber Unschauung berfelben tein Bergnugen mehr zu finden. Indem fie zu sehr die Laster haffen, fangen fie an, zu wenig die Menschen zu lieben. Es ift baber nicht zu vermundern, baff fie nicht fonberlich aufgelegt, und nicht vorzüglich geschickt find, ihnen zu bienen. hieraus entfteht bie Reigung, alles in Stude ju gerreifen, Die bei einigen ber frangofischen Boltsführer ein wirtlicher Tentperamentefehler ju fenn fcheint. In biefem boshaften Spiele laffen fie ihre gange ahrimanifde \*) Gefdicklichteit aus. Uebrigens gebrauchen fie bie paraboren Gate berebter Schriftsteller, Spiele ber Einbilbungsfraft, bie teine andere Absicht hatten, als rednerische Talente auszustellen, Aufmerksamteit zu wecken, und Erstaunen zu erregen, nicht im Beift ihrer Erfinder, wie Mittel, ben Gefdmack zu bilben, und ben Styl zu verfconern. Diefe Sate werben bei ihnen ernsthafte, prattifche Maximen, bie fie ber Aubrung ber wichtigsten Staatsgeschafte zum Grunde legen. Cicero beschreibt icherzhaft, wie Cato im öffentlichen Leben alle bie Schulparaboren anzuwenden fuchte, bie ben Scharffinn ber jungern Lehrlinge ber ftoischen Philosophie beschäftigen und üben follten. Wenn bies vom Cato gilt, fo tann man wohl von jenen Philosophen fagen, bag sie ihn nach Art einiger feiner Beitgenoffen covirten: pede nudo Catonem. - Berr Sume hat mir versichert, bag ihm Rouffeau bas ganze Geheimnif feiner ichriftstellerischen Grunbfate felbit entbeckt batte. excentrifche, aber icarfe Beobachter, hatte mahrgenommen, baf man, um bas Publitum zu reigen, und an fich zu gieben, burchaus bas Bunbervolle ins Spiel bringen muß, bag bas

<sup>\*)</sup> Ahriman war bekanntlich bei den Perfern, und andern die ihre Philosophie und Theologie annahmen, das böse Urprincip. Anm. des Uebers.

Bundervolle aus der heidnischen Mythologie langst teine Wirtung mehr that, daß Riesen, Zauberer, Feen und Romanenhelben, die dessen Stelle einnahmen, den Glauben und die Bewunderung, die sie erwarten konnten, erschöpft hatten; und daß nun dem Schriftsteller nichts mehr übrig blieb, als eine einzige Art des Wundervollen, die aber, wenn sie geschieft benuzt wurde, den Zweck nicht leicht versehlen konnte, nämlich: das Wundervolle, der volle im Leben, in Sitten und Charakteren, in außerordentlichen Situationen des Menschen, welches zu einem neuen, ganz underretenen Ideengange, und zu unvernntheten und überraschenden Behauptungen in Politik und Moral Gelegenheit gab \*).

<sup>\*)</sup> Wie man auch über die äußerst finnreiche Erklärung in dieser Anetbote (bie freilich noch von gar vielen Seiten naber bestimmt werben mußte, wenn fie zu einem formlichen Beugniß gegen Rouffeau bienen follte) benten mag, so wird man boch barin die in mehren Stellen ber Burtifden Schriften fichtbare Gerinaschabung eines Mannes nicht verkennen, deffen Name sonst selten ohne einen gewissen Grad von Ehrfurcht genannt wird. Es möchte schwer halten, biese befremdenbe Ericheinung volltommen zu rechtfertigen; ertlart wird fie vielleicht baburch, bag Burte, wenn er an Rouffeau dachte. febr häufig ben Schriftsteller über bem Menfchen vergag, und daß er den Menschen nicht bewundern konnte, weil er seinen Charakter verächtlich fand. — Es ist über wenige Schriftsteller so viel geforscht und gefchrieben worden, als über Rouffeau: ju einem vollständigen Urtheil find jezt beinabe alle Data vorhanden. Daß bies Urtheil, fo= bald ber Enthusiasmus aus bem Spiele ift, nicht vortheilhaft für fei= nen perfonlichen Werth ausfällt, bavon tann fich jeder überzeugen, ber bie Gemalbe, die von dem mertwurdigen Mann aus fehr verschiebenen Standpuntten, von febr verschiedenen Denfchen, und in gang verschieds nen Ländern entworfen worben find, betrachtet hat. Das Resultat aus allem, mas die unbefangenften Richter über Bouffeau als Men= ichen festgefezt haben, macht Burtes Geringichabung einigermaßen begreiflich; fie wird noch begreiflicher, wenn man bebentt, baß bie Beobachtungen, worauf fie fich grundet, zu der Zeit angestellt wurden, ba sich der berühmte Sonderling in England aufhielt. Die Strei= tigkeiten zwischen ihm und hume mögen in ber Racht, aus ber fie nie gang hervorgezogen worden find, ewig begraben liegen: aber fo viel ist richtig, daß das Betragen des Genfer Bürgers in England

Wenn Ronffenn felbft noch lebte, we wurde in muncher feiner hallen Stunden, bie praftifche Martheit feiner Schuler befeuften,

nicht das Betragen eines Weisen war, und daß Burke, der ihn gerade in diesem Berhältnis am meisten studirte, Beranlassung genug gesunden haben mag, sich in dem angedeteten Philosophen nichts anders, als den Zóxpanys puwöusvog des achtzehnten Jahrhunderis (wie er ihn in einer andern Schrift neunt) zu denken.

"Uebrigens ist es eine Frage, ob Rousseu, wenn er lebte, sich wicht lieber noch seine Herabseung in Burkes Schrift, als seine Bersgötterung im Paniks gefallen lassen möchte. Richts würbe wohl den furchtsamen Menschensreund tieser empört haben, als der Gebanke, sich an diese Revolution geknüpft, sich überhaupt als Bater irgend einer Revolution dargestellt zu sehen. Richts ist dem Seist aller seiner politischen Schriften so aussallend entgegengesezt. Er liebte die Freiheit, aber eine schuldlose und undlutige Freiheit; er unterschied mit aller Gründlichkeit eines wahren Menschenbeobachters und Weltkenners, die schönen aber träumerischen Ideale einer vollkommeznen Staatsversassung, von dem was in allen menschlichen Einrichtunzgen, das einzigzerreichbare istz und er erklärte mehr als einmal, daß er den Frieden höher schäge, als alle unsichere Hossungen gewagter und stürmischer Revolutionen.

Reberdies gibt es zwei charafteristische Ibeen in seinen politischen Raisvemennts, bie jedem, dem nach einem ernsthaften Studium seiner Schriften noch der Sedanke einkommen konnte, daß er der franz zösischen Revolution, wenn er sie erlebt hätte, Beisall zugejauchzt haben würde, diesen Slauben sosort benehmen sollten. Einmal: er war (mit welchem Recht ist hier der Ort nicht zu untersuchen) ein Segner der repräsentativen Staatsversassungen. Und dann: er war aus innigste überzeugt: daß bei großen und verderbten Nationen eine jede Revolution nur Uebergang aus einem elenzben Zustande in einen andern, großentheils noch elendern sen kustande in einen andern, großentheils noch elendern sen kann.— Diese tieffinnige Behauptung enthält den Keim zu den traurigsten aber fruchtbarsten aller Betrachtungen, die sich über die französische Revolution anstellen lassen. Wenn nichts als diese Ibee von Rousseaus politischen Raisonnements übrig geblieben wäre, sie würde seinen Ramen verewigen.

Es ist wirklich ein Gegenstand bes Lachens, wenn nun gerade biefer Schriftsteller zur Bertheidigung ber abscheulichsten Excesse aller Axt, und der abgeschmacktesten Ersindungen seichter Staatsverbesserer uszushörlich eitert und angepriesen wird, wenn man ihn als das Ora- tel in einer Regierungsform ausstellt, der zu entgeben er sicherlich (und

bie patadox feyn wollen, und fflavifche Rachbeter find, gegen ben Aberglauben eifern, und in ihrem Unglauben blinde Settirer werben.

Menichen, welche wichtige Beranberungen auf einem icon gebahnten Bege unternehmen, muffen eine vortheilhafte Meinung pon ihrer Geschicklichteit für fich baben. Aber ber Argt feines Baterlanbes, ber fich nicht begnügt, einzelne Krantheiten zu heilen, ber eine gang neue Constitution schaffen will, muß mit feltenen und hervorstedenben Gaben ausgeruftet fenn. Man fieht fic nach ben Mertmalen einer mehr als menschlichen Weisheit in ben Planen begienigen um. ber aller Erfahrung ben Scheibebrief geidrieben, und alle Mobelle verworfen hat. Sind biefe Mertmale hier zu finden? Ich will eine turze Ueberficht anftellen, um biefe Frage zu beantworten: ich will feben, was bie Rational=Berfammlung, zuerft in Unfebung ber gefetgebenben, bann in Unsehung ber vollziehenben Dacht, bann in Unsehung ber Berichtsverfassung gethan, wie fie bie Armee organifirt, und aulest, wie fie fur bie Finangen geforgt bat, um mit Ueberzeugung zu wiffen, ob in irgend einem Theil ihres Werts Die wunderahnliche Geschicklichkeit zu finden ift, welche biese fühnen Projettenmacher berechtigen fonnte, fich tluger als bas gange menfolice Gefdlecht zu glauben \*).

im buchstäblichen Sinn bes Morts) in die Mälber zurückgekehrt ware; und wenn einer der hunderttausend Schreiber in Frankreich, der bes rüchtigte Deklamator Mercier, ein eigenes Buch in zwei Bänden, unter den Titel: J. J. Rousseau considéré comme Autour de la Revolution française herausgibt, worin er freilich der Welt keine andere neue Wahrheit eröffnet, als daß Rouffeau über die Uebel, die aus der Unsgleichheit der Stände entspringen, geklagt hat.

Unmert. bes Ueberf.

<sup>\*)</sup> Der jeztfolgende lezte Theil dieser Schrift ist aus sehr begreisslichen Ursachen der mangelhafteste, und schon deshalb der am wenigsten interessante des Sanzen. — Burke schreitet hier zur nähern Beursteilung einer Constitution, die damals als er schried, noch um ein ganzes Jahr von ihrer Bollendung entsernt war: sein Raisonnement

. 1

Der Grundrif, nach welchem ber vorsitenbe Congref, ber allmächtige Gesetzgeber in biefer neuen Republit gebilbet ift, verbient vor allen andern geprüft zu werben. hier mögen sie zuerst ihre stolzen Ansprüche rechtsertigen.

Alte Berfaffungen werben nach ihren Birfungen beurtheilt. Wenn bie Bolter unter ihrem Schutz gludlich, einig, reich und

mußte also nothwendig Studwerk bleiben, und, so richtig er auch die meiften einzelnen Bestandtheile diefer Constitution aufgefaßt hatte und barftellte, fo wenig überdies zu vermuthen ift, bag fein Ausspruch im Sanzen vortheilhafter ausgefallen fenn wirb, nachbem er fie vollendet gesehen hat, so ist doch nichts natürlicher, als daß sein Urtheil barüber im Anfang bes Sahrs 1790 kein vollkommen gründliches Urtheil fenn konnte. Noch weit weniger war es ihm möglich, die Gestalt, die biese Constitution und bas Reich, welchem fie verliehen wurde, unter ben Sanden ber zweiten gesetgebenden Bersammlung annehmen follte, por-Indeffen enthält boch biefe furge, in einer fo früben Periode angestellte Revision ber Sauptoperationen ber constituirenden Berfammlung eine große Menge scharffinniger, tiefdringender und un= terrichtender Bemerkungen, und, wenn man bas, was ber Berfaffer über die verderbliche Tendeng der meiften ihrer Plane fagt, mit bem nahen Erfolg tiefer Plane vergleicht, so wird man mehr als eine Gelegenheit jum Erftaunen und zur Bewunderung finden.

Benn indeffen die Mangelhaftigfeit der folgenden Untersuchung nicht bin und wieder auf eine unangenehme Beise fühlbar, und ber Gang bes Raisonnements baburch geradezu gestört werden follte: fo war es burchaus nöthig, bei einer jetigen Bearbeitung bes Werfs einige Beranderungen in biefem Theil deffelben vorzunehmen. Diefem Giefchaft hat fich daber der Ueberfeter (in ber Soffnung, daß eine große Majorität ber Lefer feiner Meinung von ber Nothwendigfeit eines folden Berfahrens beistimmen werde), mit der Bescheibenheit und Chrfurcht, die man dem Produkt eines großen Mannes allemal fculdia ift, unterzogen, und ju dem Ende 1) folche Stellen, mo von Ent= murfen, die auf teine Art realisirt worden find, die Rebe ift, meages laffen, 2) folche Stellen, bie burch fleine Abanberungen mit ben eigentlichen Resultaten ber Constitution übereinstimmend gemacht wer= ben fonnten, berichtiget, 3) folche, wo bergleichen Berichtigungen nicht hingereicht hatten, umgearbeitet, und 4) einige, die in diefem Augenblick fein großes Intereffe mehr haben können, weil bie Begebenbeiten. wovon fie handeln, fich feitbem viel vollständiger entwickelt haben, ab-Anmert. b. Ueberf. gefürzt.

machtig find, fo machen wir gunftige Schluffe aufs übrige. find geneigt, bas für gut zu halten, woraus Gutes entspringt. Wenn in alten Berfaffungen Die Theorie fehlerhaft war, fo hat man icon mannichfaltige Mittel gefunden, fle zu berichtigen. Solde Berfaffungen find bie Resultate vielfacher Berfuche, und vielfacher Situationen: fie find oft gar nicht nach einer Theorie errichtet: Theorien werben vielmehr aus ihnen erft entwickelt. In ihnen sehen wir zuweilen Die Zwecke burch folde Mittel am besten erreicht, bie mit bem, mas wir fur ben urfprunglichen Plan halten, nicht fonderlich zu ftimmen icheinen. Die Mittel, welche bie Erfahrung angibt, paffen oft beffer zu einer Staateverfaffung als Die, welche ber erfte Ennvurf berfelben vorschreibt. Sie wirten fogar auf bie ursprüngliche Constitution gurud, und verbeffern ben Plan, von welchem fie bem Anschein nach abwichen. bies tonnte man mit febr treffenben Beispielen aus ber Geschichte ber brittifden Staatsverfaffung belegen. Sat man fich in ver= fciebenen großen Berechnungen, Die auf Diefe Berfaffung Bezug haben, mertlich geirrt, fo tennt man wenigstens bie Dechnungs= fehler, und nimmt Rucficht auf fie; bie Regierung geht unterbeffen ihren Bang. So ift es in alten Berfaffungen: aber in neuen, gang theoretischen Systemen muß jebe Erfindung, um ihre Tauglichteit zu bemahren, bem Endzweck zur Stelle entsprechen; besonders wenn sich die Planmacher nicht die geringste Muhe geben, ihr neues Gebaube im Rundament ober in ben Seitenmauern mit irgend einem alten in Berbinbung zu feten.

Nachdem die französischen Baumeister alles, was sie vorsansen, als Unrath und Gemull ausgesegt hatten, und sich anschickten, ihre neue Schöpfung, in der Manier ihrer Kunstgarmer auf einer volltommen ebenen Flache erstehen zu laffen, beschloßen sie, daß die gesetzehende Macht ihres Reichs auf der Bereinigung drei ganz verschiedener Grundflachen ruhen sollte; die eine namnten sie die Territorial-Basis, die zweite die Bevollterungs-Basis, die britte die Contributions-Basis. Zum Behuf der ersten haben sie Dberfläche ihres Landes in

83 Departements von gleichem Quabrat = Inhalt, biefe Departements in Distrifte, und biefe wieder in eine zahllose Menge von Cantons und Municipalitäten getheilt.

Auf ben ersten Unblick scheint ihre geometrische Bafis meber sonderliche Bewunderung noch sonderlichen Tadel zu verbienen. Grofe Gefebacber=Talente erforberte fie freilich nicht. Bur Musführung eines folden Plans bedarf es nur eines guten Land= meffers, mit Meffetten, Dioptern und Aftrolabien verfeben. alte Eintheilung bes Landes mar allerdinge nach feinem Guftem oder Princip gemacht: die Ebbe und Fluth mannigfaltiger Um= ftande hatte ben Provingen ihre Grangen beftimmt. theilung war mit mancherlei Unbequemlichteiten verfnüpft; aber Beit und Bewohnheit hatten biefe Unbequemlichfeiten geringer acmacht. Es ift unmöglich, bag biefe neue Austafelung in fleine und große Quabrate, biefe Organisation, und Salb=Organisation nach bem Suftem bes Empebocles ober Buffon, aber gewiß nach keinem politischen Princip erbacht, nicht ebenfalls ungahlbare folimme Sciten haben follte, Die Die Neuheit unerträglicher machen wird, bie ich aber hier mit Stillschweigen übergeben muß, weil au einer genauen Beurtheilung berfelben eine genaue Renntnis bes Landes nöthig fenn mürde.

Als biese Staatsvermesser ihr Werk übersahen, ward es ihnen sogleich einleuchtend, daß in der Politik mit nichts schlechter auszukommen ift, als mit geometrischen Demonstrationen. Sie mußten also ihre Zuflucht zu einer andern Basis, oder vielmehr zu einem andern Hülfsgerüfte nehmen, um das Gebäude zu halten, welches auf jenem salschen Fundament hin und her schwankte. Es war handgreislich, daß hie Güte des Bodens, die Zahl des Bolts, sein Reichtum und das Maß seiner Abgaben, zwischen einem Quadrat und dem andern unendliche Verschiedenheiten hervordringen mußten. Mithin ergab sich auf der Stelle, daß Felbemessung die lächerlichste Richtschnur bei der Austheilung der Macht in einem Staat abgeben, und geometrische Gleichheit bei der Elassistiumg der Meuschen zu ingend einem politischen Endzweck

zu Grunde gelegt, die größte aller Ungleichheiten hervorbringen würde. Doch konnten sie nicht gänzlich bavon abgehen. Sie theilten baher ihre ganze Repräsentation in brei Theile, und wiesen der Quadrat-Vermessung einen davon an, ohne sich durch ein einziges Faktum, durch eine einzige Berechnung überzeugt zu haben, daß gerade diese Proportion die richtige war, daß der Territorial Basis wirklich dieser britte Theil gebührte. Senug, sie überließen ihn der Geometrie — vermuthlich aus Ehrerdietung gegen die erhabene Wissenschaft — als ihre Mitgabe, und warsen die beiden andern Orittheile der Bevölkerung und der Contribution vor, die sie nun weiter zerreißen sollten.

Bie fie an bie Bevölferung tamen, wollte es fo leicht nicht mehr geben, wie es auf bem ebenen Relbe ber Geometrie gegangen war. hier tam ihre Arithmetit mit ihrer politischen Metauhpfit ins Gebrange. Baren fie ihren metaphyfifchen Grundfaten treu geblieben, fo maren ihre arithmetifchen Probleme leicht zu lofen gewefen. Alle Menschen follten nach jenen Grundfagen gleich, und zu einem gleichen Antheil an ber Berwaltung ihres Staats berechtiget fenn. Jeber Menfc wirb alfo in biefem Syftem feine Stimme haben, und gerabegu ben ernen= nen, ber ihn in ber gefetgebenben Berfammlung reprafentiren foll. - »Doch, nur gemach, flufenweise, nicht auf einmal.« Jener metaphyfifche Grunbfat, bem Befete, Gebrauche, Staateverfaffun= gen und fogar bie Bernunft weichen mußte, muß jegt felbft Plat machen, weil es feinen Erfinbern fo gefällt. Rurd Erfte gibt es Stufen zwifchen bem Reprafentanten und bem, welcher ihn einsegt, und fie fteben in teiner unmittelbaren Berbinbung mit einander. Ferner muß ber, welcher in ber erften Bahl-Berfammlung wählen will, gewiffe gesetliche Qualitaten besiten. - Bas? gefehliche Qualitaten, um bie unverlierbaren Menfchenrechte auszuliben! Ja, aber bas Gefet forbert nur wenig; unsere Ungerechtigkeit begnügt fich mit einer geringen Unterbrudung, fie verlangt blos ben Werth von breier Tage Arbeit als Abgabe eines Bablenben: - Dehr verlangt fie nicht? Freilich

ift bies in jeber Rudficht zu wenig, nur in einer einzigen nicht: um alle Gure Gleichheitsprincipien auf einmal über ben Saufen zu werfen, ift es mehr als genug. Als ein gefetliches Erforberniff tonnte es füglich übergangen werben, benn es erreicht feiner Beringfügigfeit halber nicht einen einzigen ber Amecke, welche bergleichen Borichriften beabsichtigen follen: aber nach Guren 3been folieft es ja gerabe ben vom Stimmengeben aus, beffen naturliche Bleichheit am bringenbsten eines Souges bebarf, ben, welder außer feiner naturlichen Gleichheit nichts hat, bas ihn fougen Ihr weifet ihn an, fich ein Recht zu erfaufen, welches ihm, nach Euren vorhergehenden Berficherungen die Natur bei feiner Beburt icon geschenft hatte, und beffen ihn, wie es hieß, feine Macht ber Erbe erlaubter Beise berauben fonnte. bie geschworenen Reinde aller ariftofratischen Berfaffungen, führt alfo gleich am Gingange ju Gurer neuen Republit gegen jeben, ber Euren Preis nicht halten fann, eine tyrannische Aristofratie ein.

Die Bebingungen vermehren sich. Der einzelne Staatsburger wählt nur ben Wähler seines Reprasentanten. Um ein solacher Wähler zu werben, muß man eine Contribution bezahlen, bie jene erste, wenigstens 50mal, zuweilen 100mal übersteigt \*).

<sup>\*)</sup> Das ganze Wahl= und Repräsentationsschstem hat seit ber Zeit, ba es zuerst regulirt wurde, große Abänderungen erlitten. Anfänglich gab es (wie auch Burke noch immer annimmt) drei Wahlstusen. Die Primär=Bersammlungen ernannten Wähler, welche erst die Wähl= ler zur National=Bersammlung ernannten. Als man dies nachher zu complicirt sausolge mußte man, um Mitglied der gesetzebenden Ver= sammlung zu werden, eine jährliche Contribution vom Werth einer Wark Silbers entrichten. Das vielfältige Seschrei, das die herrschsüchtigen Bettler gegen diese weise Einrichtung erhoben, dewog die National=Versammlung, als sie im Jahr 1791 die Constitution vollendete und publicirte, zwischen dem Princip, das dieses Sezseh hervorgebracht hatte, und der politischen Schwärmerei, die es verzugungte.

Um Gefehgeber zu werben, eft wieber bie Qualifitation eines simpeln Atito-Burgers binreichenb.

In biesem ganzen System, welches Bevöllerung blos nach einem Princip ber natürlichen Gleichheit zu behandeln scheint, und um consequent zu versahren, schlechterdings nicht anders behandeln barf, weil hier gerade von den ersten Funktionen des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft die Rede ift, kömmt doch offenbar alles auf einen Unterschied an, den das Eigensthum hervordringt. In jedem andern Plan, und in jeder andern Staatsversassung ist dieser Unterschied unstreitig von erster Wichtigkeit, nach den Principlen dieser Neuerer ist er treulos und abgeschmackt. Bon allen Schranken, welche sie bet natürlichen Freiheit der Wahlen geset haben, läßt sich ein und basseibe Urztheil fällen: sie sind ohnmächtig, wenn es darauf ankömmt, daß sie irgend einem vernünstigen Zweit entsprechen sollen: sie sind blos start genug, um die Rechte des Menschen über den hausen zu wersen.

Wenn sie nun erft an thre britte Basis, nämlich an bie Contributions=Basis gelangen, bann verlieren sie diese Mechte bes Menschen völlig aus bem Gesicht. Die britte Basis beruht ganzlich auf bem Eigenthum. Ein Princip, welches von bem Grundsate ber Gleichheit ganz verschieben, welches gar nicht damit vereindar ist, wird dadurch in die Staatsversaffung eingeführt; aber freilich wird es, wie gewöhnlich, auf der Stelle verfälscht, und noch dazu so verfälscht, daß das Gleichheitsprincip nichts dabei gewinnt. Es wird nämlich festgesezt, daß bei Reguslirung des dritten Theils der Repräsentation nicht auf die Abgaben der ganzen Districts gesehen werden soll. Der Constitutionsausschuß gesteht selbst ein,

»baß alle peefonliche Gleichheit zerstört, und Aristofratie bes Reichthums eingeführt seyn wurde, wenn ber Unterschied ber Abgaben zwischen Ginzelnen auf ihre politischen Rechte Einfluß haben sollte. Wenn aber ber Unterschied ber Abgaben, in großen Massen, zwischen Provinz und Provinz in Betrachtung gezogen werde, bann salle diese Gefahr weg, und es sey nichts gerechter, als bei der Bertheilung der politischen Besugnisse der Bürger auf jenen Unterschied Rücksicht zu nehmen.

Diefes gange Raifonnement gilt fo viel, als ein Bestandniff, bak bie britte Revrasentations = Basis mit ber Ocklaration ber Rechte ichlechterbings unvereinbar ift. Das Princip ber Contribution foll, fobalb man es auf einzelne Menfchen bezieht, nichtig, ungerecht und gefährlich fenn, weil es gur Ariftofratie bes Reich= thums führt. Aber lostaffen muß man es beshalb nicht. Der gangen Schwierigfeit weicht man auf einmal aus, wenn man Die Ungleichheit auf die Departements einschränkt, und die einzelnen Monichen in jebem Departement als völlig gleich behandelt. - 3d übergehe jegt, mas bie vorhergehenden Bestimmungen ber Bahlfabigfeit bereits zur Aufhabung ber Bleichheit unter ben Menfchen eines und beffelben Departements gethan hatten, und frage blos: ob es benn für biefe Gleichheit ein fo mefentlicher Unterfcieb ift, einzeln ober in gangen Maffen verlegt gu merben? Es tann unmöglich von gleicher Wichtigfeit fur ein Inbivibuum fenn, ob es zu einer Maffe gehört, welche burch wenige, ober ob es zu einer Maffe gehört, welche burch viele reprafentirt wirb. Es ware bod mahrlich zu viel verlangt, wenn man einen Menichen, ber auf Gleicheit mit feinen Mitburgern eiferfüchtig mare, bereben wollte, baf er, wenn er brei Deputirte mablt, eben fo viel Rechte hatte, als ein anderer, welcher beren gebn mablen barf.

Laft und nun bie Sache von ber andern Seite betrachten, und zusehen, in wie fern die Organisation dieser britten Basis ihren Zweck erreicht. Dieser Zweck konnte tein anderer seyn, als Sorge für die reichere Rlaffe ber Bürger, gegründet auf die

Ueberzeugung, baf ihr Antheil an ber Staatsverwaltung ben Antheil ber nicht Beguterten in gerechter Proportion übertreffen 36 bin volltommen biefer Meinung, und halte es für ein Grundprincip, bag in einem republitanifchen Staat, ber auf einer bemofratischen Grundflache ruht, noch weit mehr zur Si= cherheit ber Beguterten gefchehen muß, als in Monarchien. find bem Reibe, und eben baburt ber Unterbruckung ausgefest. Bas hat nun bie National-Berfammlung burch ihre britte Bafis für biefe Rlaffe gethan? - Der einzelne Beguterte fann feinen Bortheil von biefer Einrichtung giehen, und er wird fogar unbezweifelt babei verlieren. Er fann teinen Bortheil haben, benn ber ariftofratische Borgug, ben man bem Reichthum in biefem Reprafentationsfoftem beilegt, geht nur auf Daffen; unb biefe Maffen bestehen offenbar aus bemofratischen Elementen. weil ber Reiche als Indivibuum, vor bem Armen als Indivibuum fein Borrecht, und blos mit ihm an ber gemeinschaftlichen Begunftigung ber gangen Maffe gegen anbere Daffen, einen gleichen Untheil hat. Bollten Die Erfinder biefes Spftems ben Reichthum wirklich begunftigen, fo mußten fie bie politifchen Borrechte, Die er befigen follte, einzelnen Perfonen, ober einer aus Reichen bestehenben Rlaffe (fo wie bie Geschichtschreiber vom Gervius Tullius ergahlen) beilegen, weil ber Rampf zwischen bem Armen und Reichen nicht ein Kampf zwischen Corporation und Corporation, fonbern zwischen Mensch und Mensch ift. Beit boffer murbe alsbann bie Absicht erreicht werben, wenn man ben Plan gerabezu umtehrte, wenn bie Maffen gleiche Stimmen hatten, und die einzelnen Stimmen in jeder Maffe im Berhältnif mit bem Eigenthum ftanben.

Der Reiche muß aber bei ber jetigen Einrichtung fogar unfehlbar verlieren. — Gefest, ein Mann in einem Diftrift bezahlte so viel Abgaben, als hundert seiner Nachbarn. Gegen
biese hat er nur Eine Stimme. Wählte nun ber Diftrift nur
Einen Reprasentanten, so wurde biefer Mann von seinen armern
Nachbarn bei ber Wahl bieses einen Reprasentanten, mit hundert

١,

Schlimm genug für ihn. Doch es foll Stimmen überftimmt. ihm geholfen werben. Wie benn? ber Diftrift wählt in Ruckficht auf feinen Reichthum (bas heißt vielleicht blos, auf ben Reichthum jenes einzigen Eigenthumers) gebn Deputirten fatt eines. Der reiche Befiter hat alfo bafur, bag er eine fehr große Contribution bezahlt, bas Bergnugen, baf ihn bie hundert Armen jegt bei ber Bahl von gehn Reprafentanten überftimmen, ba fie ihn fonft nur bei ber Bahl eines einzigen überstimmt hatten. Die vermehrte Reprafentation der Proving, die sein Reichthum bewirkte, hat für ihn bie Kolge, baf neun Menfchen mehr als zuvor, und fo viel mehr benn neun, als bemofratische Canbiba= ten find, auffiehen, um unter bem Bolt, auf feine Roften und zu feinem Nachtheil Rabalen zu machen, und Anhanger zu merben. Durch feine boben Abgaben werben blos ber niedrigften Rlaffe in feinem Diftrift großere Soffnungen gegeben, ein Be= halt von 18 Livres täglich zu erhaschen, womit bas Bergnügen, in Paris zu resibiren, und ein Königreich zu regieren, verknüvft ist.

So ist bas Berhältniß zwischen Armen und Reichen in einer Provinz beschaffen, die man für aristokratisch-constituirt halten sollte, und beren innere Organisation doch weit mehr das Gegentheil von Aristokratie ist, als die Organisation einer ärmeren. Was nun das Berhältniß einer Provinz gegen die andere betrifft, so sehe ich nicht ab, wie die Ungleichheit der Repräsentation zur allgemeinen Sicherheit, und zum allgemeinen Gleichgewicht beitragen kann. Wie will man die ärmeren Massen vor der Tyrannei der reicheren wirksam schüßen? Etwa dadurch, daß man diesen noch kräftigere und constitutionelle Mittel in die Hände gibt, die andern zu unterdrücken? — Der Seist des Eigennutzes und der Eisersucht herrscht unter Corporationen so gut als unter Einzelnen: nur daß er dort weit eher noch als hier hitzige Kämpse und bürgerliche Kriege erzeugt.

In Diefem gangen Spftem ber brei Grunbflachen finde ich, von welcher Seite ich es auch betrachten mag, nicht eine

Mannigfaltigkeit von Gegenständen, zur Einheit eines Ganzen verbunden, sondern mehre ftreitende Principien, welche die französischen Philosophen gewaltsam zusammengeschmiedet haben, und gewaltsam zusammenhalten, so wie man wilde Thiere in einen gemeinschaftlichen Käsicht sperrt, wo sie einander wechselseitig zerkraben und zerreißen werden.

Ich fürchte schon, daß ich mich felbst zu weit in ihre Manier, Staateverfaffungen zu beurtheilen, eingelaffen habe. Befegt, ihre Metaphyfit, ihre Geometrie und ihre Arithmetit waren fo richtig und tabelfrei, als fie falfch und fehlerhaft find, gefegt, ihre Entwurfe maren fo beichaffen , baf menigftens Confequenz und Ordnung in allen ihren Theilen zu finden mare: fo wurde bod bas Bange eine Chimare, obaleich eine iconere und vollkommenere Chimare fenn. Es ift unbegreiflich wie in einem großen Spftem, zu menschlichen Zweiten errichtet, fo gar teine Mucklicht auf irgend etwas moralisches, auf irgend etwas mahrhaft=politifches genommen werden tonnte, taum glaub= lich, und boch unläugbar, bag nichts barin zu finden ift, mas auf bie Sandlungen, auf bie Leibenschaften, auf bie mannigfalti= gen Berhältniffe und bas mannigfaltige Intereffe ber Denfchen, bie hiebei im Spiele find, Die geringfte Beziehung hatte. Haminem non sapiunt.

Ich habe von bieser neuen Constitution hier blos bas betrachtet, was die Wahlen angeht, in so fern sie stusenweise
bie gesetzgebende Bersammlung bilben. Ich kann mich nicht in
bie innere Berwaltung ber Departements, und die weitläusige Genealogie ber Districte und Cantons einlassen. Die Elemente
aller bieser Unter-Regierungen sind ben Elementen ber WahlBersammlungen gleich. Sebe ber Hauptabtheilungen macht ein
abgerundetes sur sich bestehendes Ganzes.

Es ergibt fich auf ben erften Blick, baß biefer Plan gerabes zu und unmittelbar barauf ausgeht, Frankreich in eine Menge abgefonberter Republiken zu zerschneiben, bie gang unabs hängig von einander existiren, und keinen andern constitutionellen Berührungspunct haben werben, als ben allgemeinen Congreß ihrer Abgesandten, welchen sie National-Bersammlung nennen. Ich gebe zu, daß mehre solche Bersassungen in der Welt vorhanden sind, obgleich sicherlich keine in einer den Umständen ihrer Nation so wenig angemessenn Form. Aber dergleichen Föderation en sind gewöhnlich die Frucht der Nothwendigkeit, nicht der Wahl gewesen, und die gegenwärtig herrschende Racht in Frankreich ist gewiß die erste Versammlung von Bürgern, die die Bollmacht, mit ihrem Baterlande nach Besieden zu schalten, dazu anwendete, daß sie es so barbarisch in Stücken zerriß.

Es ift nicht zu vertennen, bag biefe fogenannten Burger Frantreich bei ihrer geometrischen und arithmetischen Eintheilung wie ein erobertes Land behandelten. Nicht zufrieben, nur als gewöhnliche Eroberer zu verfahren, haben fie fich fogar bie allerunbarmherzigften aus biefer unbarmherzigen Menfchentlaffe zu Muftern genommen. Die Politif folder barbarifchen Sieger, welche ein übermundenes Bolt verachteten, und alles, was ihm beilig war, mit Rufen traten, mar immer bie: fo viel als in ihren Rraften fanb, alle Spuren bes vorigen Buftanbes, in Religion, Betfaffung, Befegen und Bebrauchen zu vertilgen, bie Grangen unter einander zu mischen, eine allgemeine Armuth hervorzubringen, bas Eigenthum ber Befiegten öffentlich zu vertaufen, ihre Fürften, Ebein und Priefter auszurotten, und alles, mas fein Haupt empor hob, ober einst bazu bienen konnte, bas zer= ftreute Bolf unter feine Kahnen zu vereinigen, in ben Staub zu legen. Sie haben Krantreich in eben ber Manier frei gemacht, in welcher bie Romer, jene alten, redlichen Freunde ber Rechte bes Menschen, Griechenland, Macebonien und andere Lander mit ber Freiheit befchentten. Unter bem Bormand, Die Unabhangigfeit jeber einzelnen Stabt zu fichern, riffen fie bie Banbe entzwei, bie bas Bange zusammenhielten.

Wenn fich die Mitglieber biefer neuen Cantond-, Diftritteund Departemente-Abminiftrationen in Bewegung feben werben,

wird oft ein Theil berfelben bem anbern völlig fremb feyn. Die Bahler und bie Gemablten werben oft, besonders in ben land= lichen Cantons, in gar feiner Berbindung mit einander fteben, und babei wird es ihnen an ber natürlichen Disciplin fehlen. welche bie Seele einer mahren Republit ift. Obrigfeiten und Auffeher über bie Abgaben werben mit ihren Diftriften, Bifcofe mit ihren Diocefen. Pfarrer mit ihren Rirchfvielen unbefannt Diese neuen Colonien ber Rechte bes Menschen baben eine auffallende Aehnlichkeit mit einer gemiffen Gattung militarifder Colonien, von welchen Zacitus als von einem Mertmal bes Abnehmens ber Staatstlugheit unter ben Romern fpricht. In beffern und weisern Tagen mar biese Nation (wie fie auch fonst mit benen. welche fie befiegte, umgehen mochte), immer barauf bebacht, in jebe neuangelegte Colonie fogleich ben Beift einer methobischen Subordination zu bringen, und fogar in die militarifche Disciplin bie Grundlage ber burgerlichen zu verweben. Aber, nachbem alle. gute Runfte in Berfall gerathen maren, ba fingen fie an, nach Art ber frangonischen Nationalversammlung mit eben so wenig-Beurtheilungefraft, mit eben fo wenig Sorgfalt fur bas, was eine Republit erträglich und bauerhaft machen fann, neue Colonien mit feinem andern Princip, als bem ber Bleichheit ber Menfchen ausgeruftet, zu ftiften \*). Doch hier, fo wie an taufend andern Stellen verrath fich fichtbar genug, bag biefer neue Staat in bem Schlamm ber Berberbniff, ber ausgeartete und abgenugte Republiten charafterifirt, geboren, erzogen und genährt ift. Euer Kind tritt mit ben Symptomen bes Tobes in bie Belt: bie facies Hippokratica \*\*) ift bas Unterfcheibenbe

<sup>\*)</sup> Non ut olim universae legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui cujusque ordinis militibus, ut consensu et caritate, rempublicam afficerent; sed ignoti inter se diversis manipulis, sine rectore, sine affectibus mutuis, quasi ex alio genere mortalium repente in unum collecti, numerus magis, quam colonia. Tacitus Annal. I. 14.

<sup>\*\*)</sup> Facies Hippocratica heißt in ber Medizin der Buftand bes Ge= fichts bei einem dem Tobe fehr nahen Kranken. Anm. b. Ueberf.

feiner Physiognomie und bie Borbebeutung feines unvermeiblichen Schickfals.

Die Gefengeber, welche bie alten Republiten ordneten, erfannten viel zu gut, baf ihr Gefcaft ein ernftes und wichtiges Gefchaft war, um fich babei teiner beffern Bertzeuge als ber Metaphyfit eines Salb = Belehrten, und ber Rechentunft eines Accifeeinnehmers zu bedienen. Sie hatten mit Menichen au thun. und glaubten fich baber verpflichtet, Die menschliche Ratur ju ftubiren. Sie hatten mit Burgern zu thun, und muften baber bie Eigenthumlichfeiten bes burgerlichen Lebens, und feine Birfungen auf ben Denfchen ausspahen. Es fonnte ihnen nicht entgeben. bag aus ber Bereinigung biefer zweiten Ratur mit ber erften zahllose Berichiebenheiten unter ben Erbbewohnern, nach Mafgabe ihrer Geburt, ihrer Erziehung, ihrer Lebensweise, ihres Aufent halts in Städten ober auf bem Lande, ihrer mannigfaltigen Mittel, Eigenthum zu erwerben und zu gebrauchen, entstanden, bie bie Menschen oft fo von einander trennten, als wenn fie fo viele eigne Gattungen von Gefcopfen ausmachten. ergab fich bie Nothwendigfeit, Die Burger in folde Rlaffen zu vertheilen und in folde politifde Berhaltniffe zu verfeten, baf für eines jeden individuelle Beschaffenheit gesorgt mar, ihnen die Borrechte anzuweisen, Die eines jeben Bedurfniffe erheischten, und einem Jeben bie Rraft zu verleiben, Die er burchaus nothig hatte, um fich in bem Rampf ber getrennten Privatzwecke, ber in allen größeren Gefellichaften unvermeiblich ift, aufrecht zu erhalten. Der Befetgeber murbe fich geschämt haben, bag ber einfaltige Landmann feine Schaafe und fein Rindvieh, und feine Pferbe richtig claffificirt, und richtig behandelt und versorgt, bag ihn fein gefunder Berftand bavor bewahrt hatte, fie alle einer thorichten Bleichheitsgrille zu Liebe in Thiere überhaupt hinauf zu vernunfteln, ohne einer jeben Gattung ihr befonderes Rutter und ihre besondere Pflege angebeihen zu laffen - und bag bagegen Er, ber Bermalter, ber Sausvater und ber Schafer feines eigenen Geschlechts, in einen luftigen Metaphysiter aufgelofet, nichts weiter

١

von feiner Beerbe hatte wiffen, in thoridtem Muthwiffen nichts weiter zu miffen begehren follen, als bag fie aus Denichen im Allgemeinen bestand. Montesquieu bemertt baber febr richtig, baff bie groffen Gofchgeber bes Alterthums bei ber Rlaffificirung ihrer Burger alle ihre Rrafte angestrengt, und fic oft über fich felbst erhoben haben. Berade in Diefem Punft find Die neuen frangofifchen Befetaeber tief unter Rull, tief fogar unter ibr eigenes Dichts gefunten. Go wie jene Befetaeber erft bie verschiedenen Gattungen ber Burger aussonderten und fie bann wieder in ein Banges verbanden, fo haben im Begenfat biefe metaphyfifden und aldymistifden Gefetgeber bamit angefangen, alle Rlaffen fo gut als es ihnen möglich mar, in eine gleichartige Daffe zusammenzuschmeigen, und bann beben fie ihr Amalgama in eine Menge unzusammenhangenber Republifen gerflückelt. Gie baben bie Menfeben nicht einmal in Biffern, bie bod im Gehalt fteigen, wenn fie auf biefer ober jener Stelle ber Tafel fteben. fondern in bloffe Rahlpfennige vermanbelt, um fic bas Reche nen abzufürzen. Die Anfangegrunde ihrer eigenen Lieblingswiffenichaft follten fie icon rines beffern belehrt haben. Der bloffe Unblick ihrer Categorientafel mußte fie aufmertfam barauf machen. baff es in ber intellettuellen Welt noch etwas anberes gibt, als Substang und Größe. Der Catedismus ihrer Metaphost Connte ihnen jagen, bag fid noch acht andere Rategorien finden \*), Die fie gang vernachläßigt baben, ob es gleich gerabe biejenigen find, bei welchen menschliche Runft etwas auszurichten vermag, und bie man in feiner verwickelten menschlichen Ungelegenheit bei Seite fegen barf.

Sie sind so weit von jener Weisheit der allen Gefetgeber, die mit ängstlicher Genauigkeit nach allen moralischen Eigenheiten und Anlagen im Menschen forschten, entfernt geblieben, daß fle sogar die Unterschiede der Stände, die sie in der schlichten, kunftlosen Organisation der Monarchie fanden, in welcher eine strenge

<sup>\*)</sup> Nämlich nach ber alten Kategorientafel bes Ariftoteles: Qualitas, Relatio, Actio, Passio, Chi, Quando, Sims, Habitys.

Rlassiscation ber Bürger bei weitem so nöthig nicht ist, als in ber Republik, nieberrifen und zu Grunde richteten. Sollte ber Entwurf dieser neuen republikanischen Staatsverfassung scheitern, so wird die Folge dieses Berkahrens senn, daß es nun auch um alles, was eine gemäßigte Freiheit sichern kann, auf immer geschehen ist: Alle Schranken des Despotismus sind weggeschafft; und wenn über kurz oder lang die monarchische Regierung wieder das Uebergewicht in Frankreich bekömmt, so muß sie, es sey benn, daß der freiwillige Entschuß eines weisen und tugendhasten Kürsten das Uebel milderte, die uneingeschränkteste Despotenherrsschaft werden, die noch jemals auf dem Erdboden erschienen ist\*). Sich solchen Gesahren aussehen, heißt doch wohl ein verzweiseltes Spiel spielen!

Bochft feltsam ift es, bag fie fogar bie Berwirvung, bie mit folden Unternehmungen, als bie ihrige mar, nothwendig vertnüpft ift, zu ihrem Bortheil in Rechnung bringen, und ihre neue Conflitution baburch gesichert glauben, bag man gittern wird, beim Umfturg berfelben bie Grauel, in benen fie empfangen und geboren marb, von neuem aufleben zu feben. "Es wird jeder Dacht, bie es versuchen wollte, icon barum unmöglich werben, fie gu gerftoren, fagen fie, weil man fie ohne gangliche Auflofung bes Staats nicht übermaltigen fann." - Sie fcmeicheln fich alfo felbft, bag, wenn je wieder eine Macht, gleich ber ihrigen, auffleben follte, fie boch fanfter und nuchterner ju Werte geben, und por bem Gebanten, ben Staat fo gewiffenlos und graufam, wie fie es gethan haben, zu zerreißen, zurudbeben wurden. Gie erwarteten von ben Tugenden eines gurudtehrenden Despotismus Sicherheit für bie Miggeburt ihrer bemofratischen Ausschweifungen und Berbrechen.

Ich munichte wohl, mein Freund, daß Sie und alle meine Lefer Ihre Ausmerksamkeit auf bas richten, was herr von Ca-lonne über biesen Gegenstand in feiner Schrift gefagt hat. Sein

<sup>\*)</sup> Eine Bemerkung voll großen Scharffinns, und von der aller= außersten Wichtigkeit! 1 Anm. b. Ueberf.

.

Bud ift nicht allein ein berebtes, fonbern auch ein grundliches und fehr unterrichtenbes Buch. Ich bleibe hauptfachlich bei feinen Urtheilen über die neue Staatsversaffung und ben Zustand der Kinangen fteben. Das Die Streitigkeiten Diefes Minifters mit feinen Debenbuhlern betrifft, fo bin ich froh, bag ich nicht barüber entscheiben barf. Eben fo wenig mage ich es, über bie Borfchlage. bie er thut, um fein Baterland aus feiner jegigen, foreetlichen Lage geriffen, und es von Knechtschaft, Anarchie, Banterutt und Bettelarmuth erlofet zu feben, meine Meinung zu auffern. tann ihm in feinen hoffnungevollen Spetulationen nicht nachfolgen; indeffen - er ift ein Frangofe, hat itrengere Pflichten und beffere Data, über bie Gegenstände zu urtheilen, als ich. Das ausbrudliche Geständniß eines ber Sauptanführer in ber Nationalversammlung, beffen in biefem Buche erwähnt wird \*), bag nämlich ber neue Plan ber Departementsabministrationen barauf abzielte, Franfreich nicht allein aus einer Monarchie in eine Republit, sondern meiterhin aus einer Republit in eine bloffe Köberation zu vermanbeln, legt ein neues Gewicht auf meine bisherigen Bemertungen, fo wie überhaupt bas calonnifche Bert Die Mangel meiner Schrift, burch viele neue und treffende Argumente in Unsehung ber meiften von mir behandelten Gegenftanbe erganzt.

Ware bie neue Eintheilung bes Landes unterblieben, so hatte sich bie Nationalversammlung alle bie verwickelten Probleme über bie Repräsentationsmethoden, und alle ihre unzusammenhängenden Anordnungen über biefen Punkt erspart. In einem wahren

<sup>\*)</sup> Mirabeau des ältern. S. Calonne, De l'Etat de la France présent et à venir p. 336. Das Buch des Herrn von Calonne ist unstreitig das wichtigste von allen die über die erste Periode dieser erstaunenswürdigen Revolution erschienen sind. Es enthält vortreffliche Data und sehr gründliche Raisonnements. Es ist merkwürdig genug, daß die Resultate dieses denkenden und sinnreichen Kopfs, mit den Iven seines Nebenbuhlers und Todseindes Necker (in bessen beiden Werken: Sur l'administration 1791 und Du pouvoir exécutit. 1792) so häusig aufs genauste übereinstimmen.

REprafentationefpitem und mit einer weisen Staateverfaffung mare jeber Deputirter bei ber gesetgebenben Berfammlung ein Reprafentant von gang Frantreich, von allen Rlaffen in Frantreich, ein Reprafentant ber Menge, fo wie jebes Gingelnen, bes Reichen wie bes Armen, ber großen Distritte, fo wie ber tleineren gewefen. Alle biefe Diftritte maren einer einzigen, bochften, abgefonbert existirenden Dacht subordinirt worden, ohne welche ihre Reprafentation felbst teine Rraft gehabt, in ber fic bie gange Regierung bes Staats concentrirt batte. Eine folde Racht, und nur eine folde Macht allein auf einem festen Aundament errichtet. tonnte einem Laube, wie Frantreich, Die Ginbeit eines mahrhaften Gangen verleihen und fichern. Wenn wir in Groffbritannien unfere Boltereprafentanten ermablt haben, fo fenben wir fie ineinen Senat, in welchem jeber Gingelne ein Unterthan, jeber Einzelne einer vollständig organisirten Regierung aufs strengste unterworfen ift und bleibt. In Frankreich ift die gemablte Rationalversammlung ber Souverain, und noch bazu ber einzige Souverain: jedes Mitalied biefer Berfammlung ift baber ein in= tegrirenber Theil ber oberften fouverainen Macht. Bei uns hat bas Saus ber Reprafentanten, abgesonbert von ben übrigen Bestandtheilen ber gesetzgebenden Dacht nicht bie geringfte Rraft; es fann nicht einmal obne fie existiren. So ist es auch mit bem anderen Saupttheil unferes Rationalfenats beschaffen, namlich mit bem Saufe ber Lords. Bei uns find ber Ronig und bas Oberbaus, jebes für fic, und beibe gemeinfcaftlich, Burgen für bie Bleichsörmigkeit ber Gesethe burch alle Provinzen und Diftrifte bes Reiche, wer hat je gehört, baf irgend eine Proving von Groffbritannien burd bie Ungleichheit ber Reprasentation gelitten batte? Nicht allein die königliche Gewalt und die Berfaffung bes Dberhauses, sondern ber Beift und ber Charafter bes Unterhauses felbit, icouat und vor aller Gefahr von biefer Seite. Jene Unaleichheit ber Reprasentation, worüber so viel thörichte Rlagen geführt werben, ift vielleicht gerabe bas, mas uns verhindert, als Deputirte einzelner Diftrifte zu benten ober zu handeln. Cornwallis

ernennt so viele Parlamentsglieber als ganz Schottland. Wied barum für Cornwallis mehr geforgt, als für Schottland? Wenige Menschen in England, einige taftlofe Clubbs ausgenommen, bestümmern fich um eine einzige von allen französischen beräschentationsgrundflächen. Die, welche eine Veranderung im System aus wirklich vernünftigen Gründen wünschen, begehren fie in ganzanderer Rücksicht.

Die neue französische Conflitution ist überhaupt so seine bas gerade Gegentheil ber brittischen, daß ich kaum begreise, wie man sie und von irgend einer Seite als Muster vorstellen kann. Das Gharakteristische in unser Repräsentation ist die unmittelbare Berbindung zwischen dem Repräsentanten, und dem, der ihn wählt; in Frankreich ist es eine Gradation, die diese unmittelbare Berbindung aushebt. Es ist der uneigentlichste Ausdruck, der sich benken läst, wenn man sagt, daß der Aktivdurger in Frankreich seinen Repräsentanten ernennt\*).

Was ist eigentlich ber Endzweck bei einer Wahl? Wenn sie nicht ein Rinderspiel seyn soll, so muß zuvörderst der, welcher wählt, im Stande seyn, die Fähigtelt bessen, den er zu seinem Abgeordneten machen will, zu beurtheilen; und dann muß irgend eine Art von Berantwortlichkeit des Abgeordneten gegen seinen Wähler zu allen Zeiten Statt sinden. In welcher Absicht werden nun die Primärversammlungen in Frankreich mit einer Aussorberung zur Wahl beehrt, oder vielmehr verhöhnt? Sie wissen nichts von den Eigenschaften bessen, der ihnen dienen soll, under kann nie irgend eine Art von wahrer Verbindlichkeit gegen sie haben. Unter den Besugnissen, die sie nicht auf andere übertragen lassen, gibt es keine, die in so hohem Grade ungeschickt dazu wäre, als die Besugnis, eine persönliche Wahl anzustellen.

<sup>\*)</sup> Die Kritik über diese Einrichtung tritt freilich das zuerst erssonnene System, worin es drei Stusen der Wahl gab, stärker als das nachher eingeführte, in welchem der Aktivbürger unmittelbar den Möhler seines Repräsentanten wählt. Indessen trifft sie auch dieses in gewissen Frade.

handelt der Abgeordnete ben Rechten und Bortheilen feiner Constituenten zuwider, so können sich diese nie an ihn, fondern nur an die Bersammlung der Wähler halten, die sie gewählt hatten, um ihn zu wählen. — Es ist offenbar, daß es in dem ganzen Wahlhstem gar keine Responsabilität gibt.

Da ich in ber innern Beschaffenheit umb Constitution ber neuen französischen Freistaaten burchaus kein Princip sinden konnte, welches einen mit den andern vereinigte, so habe ich nachgeforscht, ob die Geschgeber irgend einen kuntlichen Sitt aus fremdartigen Materialien gebildet, ersannen, um diesen Zusammenhang hervorzubringen. Ihre Bundesseste, ihre Auszuge, ihre Bürgermahle, ihre Apotheosen, verdienen keiner Erwähnung. Dieß sind nichtsebebeutende Taschenspielerkunste: um die eigentliche Maschinerie zu entdecken, wodurch sie die Einheit unter den zerrissenen Theilen zu erhalten gedenken, muß man ihre Plane in ihren Sandlungen aufsuchen. Die erste ihrer Maschinen ist die Consideation der geistlichen Güter, und die damit verknüpste Papiercirculation; die zweite ist die Oberherrschaft der Stadt Paris; die dritte ist die Armee. Was ich von dieser lezteren zu sagen habe, verspare ich, bis ich von der militärischen Versassung besonders reden werde.

Die Confiscation und ber Papierumlauf können die bindende Kraft, die man in ihnen sucht, wirklich während einer gewissen Zeit besiehen, wenn nicht ein unstuniger ober verkehrter Gebrauch dieses Mittels die Anziehung, die es besördern soll, gleich Anfangs in Zurücksoftung verwandelt. Gesezt aber, das Kunststück thate eine Weile seine Wirtung, was wird die Folge seyn? Entweder die Fabrikation des Papiergeldes wird die Granzen der Consideration überschreiten (und das wird höchst vermuthlich der Fall seyn) alsdann wird es, statt zum Vereinigungspunkt der neuen Republiken zu dienen, die Trannung und Zerrüttung der consösteriten Provinzen unendlich vermehren: oder, die Consiscation wird wirklich so weit gehen, daß das Papiergeld nach und nach genigt werden kann, alsdann verschwindet auch mit ihm das gange künstliche Coment. In der Zwischenzeit aber wird sein

Effett nie anbers als unficher feyn, und mit jebem Wechfel im Rrebit bes Papiergelbes fteigen ober fallen.

Eins ist bei biesem Plan fast unsehlbar — bem Anschein nach eine Rebenwirtung, aber in bem System ber Anführer gewiß ein Sauptzweck — baß er in jeder ber neuen Republiken eine Oligarchie erzeugen wird. Eine Paptercirculation von so ungeheurem Umfange, die sich auf keinen Schilling eines wirklich vorhandenen Gelbes gründet, mit Gewalt an die Stelle der gangdaren Münze bes Reichs gesezt, und badurch zu dem wesentlichsten Theil seiner Einkunfte sowohl, als zu dem allgemeinen Instrument in allem bürgerlichen und handelsverkehr erhoben, muß schlechterdings benen, welche sie verwalten und dirigiren, alle Macht, die noch im Lande zu finden ist, in die Hande liefern.

Bir fühlen fogar in England ben Ginfluß ber Bant, ba boch biefe nichts weiter als ber Mittelpunkt freiwilliger Gelbge= fcafte ift. Bie wenig mußte man alfo bavon unterrichtet febn, was Gelb bei ben Menfchen vermag, wenn man nicht einsehen follte, zu welchem Ansehen bie Abministration einer Gelbmaffe, welche bas Capital unferer Bant bei weitem überfteigt, und welche ihrer Natur nach weit mehr von ber Willfur ber Abministration abhangt, mit ber Beit führen muß. Ueberbief ift hier nicht bloß von ber Berwaltung einer Gelbmaffe bie Rebe. Mit biefer Ber= waltung ift noch eine andere Prarogative in bem neuem System ungertrennlich verbunden. Dief ift bie Bollmacht, nach eigenem Belieben einzelne Stucke ber confiscirten Landereien zu veräuffern, nach eigenem Belieben einen unaufhörlichen Umtaufch von Land gegen Papier, und Papier gegen Land zu betreiben. Sieburch wird ber Agiotir= und Buchergeist ber Maffe bes Landeigenthums felbst mitgetheilt und eingepflangt, hieburch wird bie festeste aller Besitungen gewiffermaßen verflüchtiget. Jene gefährliche Operation gibt ihr eine ungewöhnliche und widernatürliche Beweglichkeit. bavon ber Erfolg tein anberer fenn tann, als baf vielleicht ber zehnte Theil aller Lanbereien im Staat in bie Banbe ber Papier= gelbframer zu Paris und in ben Provingen gerath, nachdem er

zuvor die schlimmste und verderblichte Eigenschaft bes Papiergelbes selbst, nämlich die größt mögliche Beränderlichteit des Werths erworben hat. Sie haben die Wohlthätigkeit der Latona gegen das Landeigenthum der Insel Delos umgekehrt; das ihrige haben sie muthwillig abgelöset, und lassen es umher treiben, gleich den Erummern eines zerschlagenen Schiffs, oras et littora circum.

Da bie neuen Intereffenten in ben Staatsfonds, ohne Ausnahme Abenteurer find, Die meder eine gefegte Lebensart führen, noch eine Borliebe für biefen ober jenen Ort haben, fo werben fie blod taufen, um wieber zu vertaufen, je nachbem ber Preis ber Papiere, bes Gelbes, ober ber Landereien Bortheil bei biefem Sandel versprechen wird. Denn obgleich ein heiliger Bifcof \*) ber Meinung ift, bag ber Ackerbau unter ben Sanden ber saufgeflärten« Bucherer, welche bie confiscirten Rirchenlanber an fich bringen werben, beträchtlich gewinnen foll, fo muß ich, ber ich zwar tein groffer, aber ein alter Landwirth bin, mir bie Freiheit nehmen, ihm mit allem Respett, ber feinem vorigen Stande gebührt, ju versichern, baf Buchergeist fein guter Bormund bes Acterbaues ift; und mas bas Wort »aufgetlart« betrifft, fo mochte wohl, wenn es im Sinn bes neuen Borterbuchs gelten foll, Riemand füglich begreifen tonnen, wie man baburch, bag man nicht an Gott glaubt, geneigter ober gar ge= fchietter werben follte, die Erde zu bauen — Diis immortalibus sero, fagte ein alter Romer, ba er bie eine Sanbhabe bes Pfluges hielt, indeg ber Tob icon an bie andere faßte. fammtlichen Direttoren ber Discontofaffe in eine große ötono= mifche Commiffion zusammentreten - ein einziger erfahrner Bauer ift mehr werth, als fie alle. Ich habe über einen tunftlichen und wichtigen Zweig ber Landwirthschaft in einer furzen Unterredung mit einem Cartheuser = Mond mehr gelernt, ale von allen Abministratoren ber Bant, mit benen ich je umgegangen bin.

<sup>\*)</sup> Tallegrand-Perigord, gewesener Bischof von Autun.

Indessen ist es im Ernst nicht zu befürchten, daß die Geldwechsler sich viel mit der Dekonomie beschäftigen. Anfänglich möchten
vielleicht ihre zarten und empfänglichen Herzen von den unschuldigen und uneinträglichen Bergnügungen eines Schäferlebens
gesesselt werden, aber in kurzem wird es ihnen einleuchten, daß Ackerdau ein welt mühsameres, und ein weit armseligeres Geschäft
ist, als das, welches sie verließen. Sie werden ihm daher erst
eine Lobrede halten, und ihm dann den Rücken zutehren, gleich
ihrem großen Borgänger und Urbilde beim alten Dichter. Wie dieser werden sie mit »Beatus ille« anfangen, aber was wird
bas Ende seyn? —

Haec ubi foenerater Alphius,
Jam jam futurus rusticus:
Omnem redigit Idibus pecuniam
Quaerit Calendis ponere.

Sie werden die neue geistliche Kasse unter dem geheiligten Borsit eines Pralaten, mit weit mehr Ersolg andauen, als die Weingärten, ober Rornselber der Kirche. Sie werden ihre Talente so anwenden, wie es ihre Gewohnheit und ihr Interesse
mit sich bringt. Sie werden nicht hinter dem Pfluge hergehen,
wenn sie Schahkammern verwalten, und Provinzen regieren
können.

Die französischen Gesetzgeber, neu und originell in allem, sind gewiß die ersten gewesen, die einen Staat auf Spielen gegründet, und ihm den Spielgeist als seinen belebenden Athem eingeblasen haben. Der große Endzweck dieser Staatsmanner ist kein anderer, als der, ihr Baterland aus einem großen Königzeich in einen großen Spieltisch umzuschaffen, seine Einwohner in eine Nation von Spielern, ihr Leben in ein langes Hazardeine spiel zu verwandeln, jedes Geschäft des Bürgers mit Spekulation zu untermischen, und die ganze Summe der Hospungen und Besorgnisse des Bolkes von ihrer bisherigen Richtung ab, und auf die Leidenschaften und Thorheiten derer hinzulenken, die vom Eigensinn des Glücks und von ungewissem Gewinn leben. Sie

rufen, ed laut aud baff ihr gegenwärtiges Stratifestam abne biefen Spielfonds fdiechterbings nicht bestehen fang, und bag ber Lebansfaden ihrer neuen Constitution felbft aus bem Stoff ihrer Wuchenspotulationen gesponnen ift. Das, chemalige, Spielen in den öffentlichen Konds, was allerdings nerhenblich genugt aber as traf both immer nur einzelne Denichen. Sabla in feiner gröften Ausbehnung, in ben Miffffippig und Gubleeplagen murhen verhältnismäßig nur wenige bavon cuariffen: wo escho weiter verbreitete, fo wie bei ben Lottenjen, battages immer mar einen einzelnen Grgenftend. Aber menn bas Gefes zweiches fonst bas Spiel in ben meiften Fällen juntensagten, und in feinem einzigen begunftigte , felbft bingeriffen wird ... wenn es feine Deafilt und feinen Endawegt verlaugnet; ben Unterwan mit eigener-und mit gemaltsamer Sand an biesen gefährlichen Sift führt: inden es ben Geift und bie Sumbole bes Spielans in bie Branften Angelegenheiten :: überträgt , und ohne Unterfchied , jeden Menfihen und in jebem Berhaltniff bezu aufforbent: bonn banf mani boch mphly behaupten, daß eine Sprecklichern Spidemie noch nie die Web heinigesucht bati. In Frankreich fann jegt fein Merifc fein Mittagebrod verdienen obet einkaufen, uhfte eine Spellolition \*) que machen. Was er bes Morgens empfanch, wird bes Abends nicht mehr benfelben Werth haben. Bas man ihn für alte Sould in Bahlung anzunehmen zwingt, wird er nie zu gleichem Profe wieher ausgeben konnen, wenn er fic genochigt fiebt; eine neue Schuld, Die et machen mußte, gu bezahlen, nicht einmal git gleichette Preife, wenn er fich auch entichließen wollte, burch baare Bezahlung alles weitere Schuldenmachen zu vermeiben. Jubustrie muß bahin welten. Sparfamteit muß aus bem Lande vetbanne werben. Thatige Gorge fur bie Butunft tann gar nicht mehr Statt finben. Wer will arbeiten, wenn er nie genau weiß, mas feine: Begablung fenn wird? Wer will fich die Milie geben, bas gu bermehren, was Memand foaten tann? Wer with fammein,

<sup>\*).</sup> Weber ben Cours ber Affignate.

wenn er ben Werth beffen, was er bei Seite legt, nicht kennt? — Papiere aufzuhäufen, von benen kein anderer Gebrauch zu machen ift, als wieder damit zu spielen, ware nicht die weise Fürforge eines Menschen, fondern ber verirrte Instinkt eines Raben.

Die mahrhaft = melancholische Seite biefes Unternehmens, eine gange Ration in einen Spieler-Clubb umzubilben, ift bie, baf zwar alle gezwungen find zu fpielen, aber nur eine geringe Unrahl bas Sviel versteht, und noch eine geringere im Stande ift, pon ibrer Renninif Duten zu ziehen. Daber wird bie Menge offenbur bas Opfer ber wenigen, welche bie Mafdine biefer Spetulation regieren. Bas bies befonbers auf ben Landmann für Birtungen haben muß, ift einleuchtenb. Der Stäbter tann von einem Lage zum andern feine Berechnung machen; nicht fo ber Bewohner bes platten Lanbes. Wenn ber Bauer fein Getraibe auf ben Martt beingt, zwingt ibn bie Stadt = Dbrigteit, Affignate wie baar Gelb angunehmen \*). Wenn er mit feinem Gelbe in ben Saben tommt, finbet er es um viele Procente follechter geworben, mahrent er über bie Strafe gegangen ift. Bu bie fem Martte tehrt er nun fo leicht nicht wieber zurudt. Bas ift bie Folge? Das Bolt gerath in Noth, und zeitig genug in Aufruhr. Der Landmann wird gezwungen, feine Lebensmittel

<sup>\*):</sup> Bis zu biesem Uebermaß der Ungerechtigkeit, wodurch freilich in wenig Tagen alles Sewerbe und aller Berkehr in ganz Frankreich ausgehoben worden wäre, haben es die Bolks-Regenten nun wohl nicht kommen lassen. Sewalt war hier schlechterdings nicht anwendsdar, alle List der Best aber konnte das ungeheuere Fallen der Ussigsnate nicht aushalten. Den Sesetzgebern blieb nun nichts übrig, als der ohnmächtige Bersuch, die Nation zu überreden, daß dieses Fallen gar kein Uebel sen. Alls die Assignate 40 und mehre Procentz gegen daares Geld verloren, machte der nachherige Finanzminister Clavieres die große Entdeckung, daß eigentlich die Assignate gar nicht sielen, sondern daß nur der Preis des daaren Geldes, in der Proportion, in welcher die Ungelehrten daß Fallen der Assignate zu bemerken glaubten, stiege!!

nach ber Stadt zu bringen. Er wiberfezt sich, und die Mordscenen von Paris und St. Denys werben in ganz Frankreich
wiederholt.

Bas half nun bem Landmann Die leere Schmeichelei, bie man ihm machte, ba man ihm in ber Constitutionstheorie einen größern Antheil an ber Meprafentation zugeftanb, als er vielleicht gu forbeen Recht hatte? Wo ift ber mabre Gip ber Bereichaft über Gelb = und Landeigerichum? Ber hat bie mahren Mittel in Banben, ben Werth jeber Besitung im Staat gu fleigern ober herabzuseten? Die, beren Operationen bas Bermogen jebes Menfchen in Frankreich um 10 Procent vermehren ober verringern tonnen, find bie Berren febes Menfchen in Prantreich. Alle Dact, Die burch biefe Revolution gewonnen ift, concentrire fich in bem Stabten, und in bem Sanben berer, welche bei ben Belbgefdanten ben Borfit führen. Der Giterbeliter, ber Pachter. und ber Bauer haben weber bie Anlagen, noch bie Reigungen, noch die Renntniffe, Die jur Theilnahme an biefet einzigen, in Aranfreich noch übrigen Quelle von Ansehen und Ginfinf leiten. Das Wefen bes Landeigenthums, ber Charafter bes Landlebens felbft, ber Geift, ber in allen feinen Beschäftigungen und in allen seinen Bergnugungen maltet, macht Berbindungen und Plane (bon einzigen Beg, politische Dacht zu erlangen und fest zu halten) unter ben Landleuten beinahe unmöglich. Man mag fie mit noch fo viel Runft zusammenbinben, fie fallen allemal in ihre Inbividualität jurud. Etwas einer Junft ahnliches unter ihnen einzuführen, ift eine vergebliche Bemuhung. Soffnung. Autot, Schrecken, Giferfuct, bas flüchtige Gefdmat eines Lages, bas am Abend bahin firbe; alle biefe Dinge, ber Bügel und ber Sporn, womit bie Bolfeführer bie Gemulther ibrer Anhanger wochfeloweise gurlithalten; und anfeuern, verbieren bei einer werd ftreuten Denge ihre gange Birtfamteit. "Benn fie fich verfame meln, wenn fie fich bewaffnen, wenn fie fich in Bewegung feten follen, fo gefchieht es nicht anders, als mit größter Langfambeit und nach nubfamen Borbereitungen. Ihre Unftrengung ift mit-

mels von Dauer. Sie fonnen nicht follematifd zu Werte geben. Bollte ber Guterbefiger fich burch bie bloffen Renten feines Gigenthums Einfluß verschaffen, wie tonnte er benen bie Spite bieten, die gehnmal fo viel abmlaffen haben, als ihre Renten betragen, und bie ihm fein Eigenthum felbit zu Waffer machen bonnen, wenn fie es blos babin bringen, bag es ihrem arauberifden: Papier begegnet? Wollte etwa ber Guterbefiter vertaufen pber verpfanden, fo wurde ber Merth feiner Lanbereien fallen, mubin ber Werth, ber Affiquate fleigen, und folglich bie Dact feines Reinbes gerabe burch bie Mittel, beren er fich bebienen mollte, um mit ihm zu tampfen, zunehmen. Auf biefe Beife with eine ganre Rlaffe achtungswürdiger Bürger von ber Begierung ihred Begerlandes so vollständig ausgeschloffen, als wenn ein Befet fie bavon entfernte. Es id einleuchtenb. baf im bert Stähten alles bas, was fic gegen ben: Landmann verfdmore zum Bortheil bes Gelbbenbers und Gelbvermaltere ausemmme witt. In ben Stubten find Berbindungen leicht und natürlich. Die Ergiehung, Die Geschäfte, Die Bergnugungen, Die Arbeit und ber Muffiggang ibrer Burger führen fin: beftanbig zu wechfelftitiger Berührung. Thre Augenden und ihre Laften find ge-Sie find fast beständig in Baffen, und tommen jedemi ber sich zu einer politischen ober militävischen Operation ihren hebienen will, balb-bifeiplinipt und in geschloffenen Gliebern entgegen. . . .

Alle biese Betrachtungen laffen mir über bas künftige Schieffal des Landes nicht den geringstem Zweisel mehr übrig. Frankzeich wird, wenn nichtlich dieses Ungahener einer Constitution Dauer haben kann, von Riemand, anders regiert werden, alle van einigen Städtischen Elubis, von den Berwaltert der Affignate ind der Kirchen altert von Abrokatense Begenten; Macklern, Agistenten, Wucheren ich auf den Abenteureru — einer niedrigen Abande, die sich auf dem Andmaren bes Thrond, der Kirche, des Abels und des Baldes erfich. Hier enken nun, alle die betrügerischen Ludume und

Schattenbilber von Menschengleichheit und Menschenrechten. In bem grundlosen Moraft bieser verworfenen Oligarchie find fie alle verschlungen, untergesunten und verloren auf immer.

Man fühlt fich verfucht zu glauben, bag Frantreich burch irgend eine Tobfünde, burch irgend ein furchtbares Nationalverbrechen, wenn gleich menschliche Augen es nicht entbeden tonnen, bie Rache bes himmels auf fich gezogen haben muß, weil er es in feinem Born mit biefer ehrlofen, verachtlichen Regierung ftrafte, worin auch nicht einmal ber eine Erfat, ber geringfügige Eroft zu finden ift, welche iener falfche Glang, ber um andere Eprannen gautelt, und die Unterbrückten wenigftens vor ber Schmach einer ganglichen Erniebrigung rettet, verleihen würde. Ich kann nie ohne Betrübniff, aber auch wie ohne eine gewiffe Bitterfeit an verschiedene Manner, fonft von großem Range, noch jest von großem Charafter benten, Die fich von einigen bochtonenben Worten bethört in ein Unternehmen einließen, welches fie nicht zu ergrunden vermochten, Die ihren unbeffectten Ruf und bas Ansehen ihrer einlabenben Damen ben liftigen Planen verruchter Menichen lieben, beren mabre Befchaft fenheit fie in ber Reinheit ihres herzens nicht beareifen konnten, und die baher burch ihre Tugenden felbst ben Muin ihres Bas terlandes beforbert haben.

So viel über bas erste ihrer politischen Cementir-Principien. Das zweite ist die Superiorität ber Stadt Paris; und sein genatter Zusammenhang mit dem ersten ist unverkennbar. In diesem Theil des Entwurfs muffen wir die eigentliche Ursache ber Aushebung aller alten Gränzen, aller geistlichen und welt-lichen Gerichtsbarkeiten, und aller vormaligen Gemeinheiten, so wie der Errichtung der großen Anzahl kleiner unzusammenhangender Republiken aussuchen. Die Macht der Stadt Paris ist offendar eine der wichtigsten Springsebern in ihrer ganzen Polizist. Durch die Macht bieser Stadt, die jezt das Centrum und der Brennpunkt der Wechselgeschäfte geworden ist, leiten ober vielmehr beherrschen die Ansührer einer Faktion die ganze gesetzgebende

und vollziehenbe Gewalt bes Staats. Es muß alfo nichts verabfaumt werben, mas ben Ginflug ber Stadt Paris auf bie anbern Republiten beforbern tann. Paris enthalt eine ungeheur. Daffe von Rraft, mit ber bie Rraft teiner einzigen ber anbern Quabrat = Republiten fich meffen tann, und biefe Rraft ift in einen engen Raum zusammengezogen, und gleichsam verbiett. Alle Theile von Paris itehen unter einander in einem natür und leichten Busammenhange, ben feine Hiden geometrische Eintheilung anfecten tann, auch ift es höchst gleichgultig, ob ber Antheil biefer Stadt an ber Reprafentation gröffer ober fleiner ift, ba fie ben gangen Bug von Siften in ihrem Det halt. Die Provingen bes Reichs find gerhackt, gerriffen, aller Beteinigungspuntte beraubt, und tonnen fich wenigftens anfänglich gegen bie Sauvillabt nicht verbinden. Es gehörte ausbrucklich in ben Plan, bag in alle untergeordneten Glieber, Schmade, Bermirrung und Trennung eintehren mußte. Um bies zu befordern hat die Rational = Berfammlung noch neulich ben Befchluß gefaßt, bag nicht zwei ihrer Republifen benfelben General = Commandanten haben Dilten.

Seber, ber bas Bange überfieht, wird freilich leicht bemerten, bag in biesem System bie mabre Starte ber Stabt Paris auf ber allgemeinen Ohnmacht bes Landes beruht. Man prahle baufig bamit, buf bie neue geometrifche Staat werfaffung alle Privat = Refgungen, alle Borurtheile bes Orts vertilgen, baff es tunftig teine Gafconier, teine Pitarben, teine Dormanner, fondern blos - Frangofen, mit Einem Sinn, Einem Boterlande und Giner National = Verfammlung geben murbe. Biel mahrscheinlicher aber ift es, daß bie Bewohner von Krantreich in furgem gar fein Baterland haben werben. Weber Ra= tionalftolg noch perfonliches Intereffe, ober gar ein Gefühl ber Liebe, tann jemals einen Denfchen für eine Quabrat = Ginthellung einnehmen. Die wird Jemand feinen Ruhm barin feten, baff er gu bem Bierect, Nr. 71, ober ju irgend einem anbern Felbe eines großen Schachbrette gehört. - Unfere burgerlichen Reigungen

muffen in unfern Samilien anfangen. Ber bie seinige nicht liebt. ift nie ein mahrer Patriot. Bon unfern Kamilien geben wir zu unfern Nachbarn, und zu ben Mitburgern in unferer Proving über. Dies find Rubeplate und Berbergen auf unferer Reise zum allgemeinen Burgergeift. Alle folde Gintheilungen unfere Baterlandes. Die burd alte Gewohnheiten und langes bertommen, nicht burch einen ploglichen Ruthenfchlag einer bespotifden Macht entstanden, find Abbilbungen bes Gangen im Rleinen, worin unfer Berg etwas findet, baran es fich halten tann. Baterlandeliebe wird burch biefe untergeordneten Reigungen nicht Bielmehr liegen gerabe in ihnen die Elemente ber Erziehung zur höhern und ausgebreiteteren Ansicht ber Dinge, welche allein ben Menichen bahin führen fann, für bie Bohlfahrt eines Staats von foldem Umfange, als Franfreich, wie für feine eigene Angelegenheit zu fühlen. Die Buneigung zum Lande felbit grundete fich, so wie die Anhanglichkeit an die alten Namen ber Provinzen, auf alte Borurtheile und buntle Gefühle, nicht auf irgend eine Borftellung von ben geometrifchen Gigenheiten feiner Rigur. - Der Ginfluff und ber Borrang von Paris wird bie zerstweuten Republiken so lange zusammenhalten, als er felbft bauern wird; lange wird er gewiß nicht bauern.

Wenn wir von ben bürgerlichschaffenben, und bür = gerlichbinbenben Principien bieser Constitution zu ber geset = gebenben Bersammlung selbst übergehen, so sinden wir eine Congregation, in ber sich alle benkbaren Arten von Macht vereinigen, ohne baß es irgend eine benkbare Einschränkung von außen her für biese Macht gabe. Wir sehen eine Versammlung ohne Fundamentalgesehe, ohne eingeführte Grundmaximen, ohne anerkannte Regeln oder Formen, die nichts in der Welt zwingen kann, irgend einem System treu zu bleiben. Ihre Begriffe von Macht sind immer von der übertriebensten und gewaltsamsten Ausdehnung der Besugnisse eines Gesetzebers, die Gründe wornach sie sich in den alltäglichsten Vorsällen bestimmen, von den außerordentlichen Borschriften einer gebieterischen Nothwendigkeit

ber jetigen gleich sein; aber vermöge ber neuen Wahlversaffung und ber Ibeen, welche bie neuen Schriften von Tage zu Tage weiter verbreiten, wird es ihr auch noch an dem schwachen in = nern Widerstand einer Minorität sehlen, in der ein abgesondertes Interesse und eben deshalb ein abgesonderter Geist herrschte. Die nächte Versammlung muß, wenn es möglich ist, schlechter als die gegenwärtige senn\*). Dadurch daß die jehigen Demagogen alles zerstören und umwersen, werden sie ihren Nachfolgern auf den ersten Andlick nichts übrig lassen, wo- durch Popularität zu gewinnen ist. Diese werden sich daher, um nur ihre Vorgänger zu erreichen, zu den verwegensten und lächer- lichten Unternehmungen hinreisen lassen. Es ware widersinnig, zu glauben, daß eine Versammlung dieser Art vollkommen ruhig und unthätig bleiben könnte.

Last uns nun unfre Augen auf bas richten, was fie für bie ausüben be Macht im Staat gethan haben. Sie haben sie einem abgesezten Könige übertragen. Und wie haben sie sihm übertragen? Was hat bieser König mit ben innern und außern Augelegenheiten und Berhaltniffen bes Staats zu thun?

Die wichtigste aller innern Angelegenheiten eines Landes, ist die Berwaltung ber Serechtigkeit. An dieser hat der König nicht den geringsten Antheil. Es ware lächerlich, ihn die Quelle der Gerechtigkeit zu nennen. Weder die Unterrichter noch die Oberrichter werden von ihm creirt. Er kann die Candidaten weder vorschlagen noch verwerfen. Er verwaltet blos das Amt eines Rotars, indem er die geschehenen Wahlen registriren läst. Die Sentenzen der Richter werden durch seine Beamten zur Ausfführung gebracht. Wenn man das eigentlich Charartteristische seiner Funktionen in diesem Fache bestimmen wollte, so müßte man schlechterdings bekennen, daß er nichts als der Oberausseher der

<sup>\*)</sup> Ob, und in wiesern diese Prophezeihung eingetroffen ist, kann jezt alle Welt beurtheilen. Anm. d. Uebers.

Berichtsbiener, ber Salber, ber Provofe, ber Rerterineister, und ber Benter ift. Es war schlechterbings nicht möblich, bas mas man konigliche Burbe nennt, in ein verächtlicheres Licht zu ftellen. Taufendmal beffer mare es für bas Unfeben biefes unalurtlichen Awesten gewesen, wenn man ibn gang und gar von ber Justigverwaltung ausgeschloffen hatte, ba ihm einmal alles ehrmurbige. alles troffliche biefes Umts, alle Macht aufzufdieben, zu lindern und zu begnabigen geraubt war. Alles mas klein und gehäßig in ber Queubung ber Gerechtigfeit ift, hat man auf ihn geworfen. Die Versammlung hat fich nicht umfonft so viele Mube gegeben. bie Chriofigteit, Die an gewiffen Befchaftigungen flebte, aufzuheben, Da fie fich vorgenommen hatte, ben, ber vormals ihr Konig war, nur um eine einzige Stufe über ben Scharfrichter zu ftellen, und ibm ein Amt von ähnlicher Beschaffenheit anzuweisen. gegen alle Ratur, bag ein Konig von Frankreich, fo wie er jest angethan ift. von andern geachtet werben, ober fich felbit achten fonnte !

Diefer neue vollziehende Staatsbeamte fieht gang unter ben Befehlen ber Nationalversammlung. Gefete ausführen, ift ein Röniglicher Beruf: aber Befehlen gehorden, heißt nicht Ronig fenn. Die oberfte executive Macht in einem Staat muß Glang und Burbe umgeben. Bie fann man von ber Ohnmacht ermarten, baf fie bie Rrafte eines Staats lenten und regieren foll? Bas ift ein Rönig, der nicht belohnen und nicht bestrafen tann? - So ift aber ber Konig von Franfreich. Er fann teine Aemter verleiben, teine Grundstücke verschenken, tein Jahrgehalt von hundert Thalern anweisen, nicht ben elendeften Titel ertheilen. Er ift fo menig bie Quelle ber Chre als ber Berechtigteit. Alle Macht zu belohnen, alle Macht zu erheben ift in andern Sanden. Die, welche bem Ronige bienen, tonnen burch nichts anbers zu threr Pflicht angehalten werben, als burd Furcht, burd Furcht vor allem in ber Belt, nur nicht vor ihrem herrn. Go wie in ber Justigverwaltung, so ist auch in ber innern Abministration bes Reiche nur alles Unangenehme, alles mas verhaft machen

kann, sein Loos geworden. Wenn eine Provinz oder eine Munizipalität um Erlassung ber Abgaben bittet, so bewilligt sie die Rationalversammlung. Wenn irgend ein Aufruhr entsteht, wobei sich die öffentliche Macht ins Mittel schlagen muß, wird der König ausgefordert: bei jeder Gelegenheit soll er sich mit dem Blut seines Bolts besprüßen. Er muß sogar Hülfe leisten, wenn die, welche ihn aus seiner Gesangenschaft befreien wollen, oder welche die geringste Neigung zu seiner Person oder die geringste Achtung vor seiner ehemaligen Würde verrathen, niedergemacht werden sollen \*).

Die ausübenbe Gewalt eines Staats muß fo conftituirt fevn. baß bie, welchen fie übertragen ift, immer geneigt bleiben, bie, benen fie gehorchen follen, zu lieben und zu ehren. Gine muthwillige Biberfetlichkeit, ober mas folimmer ift, ein auferlider und budftablider, aber binterliftiger und verratherifder Beborfam pon Seiten ber Staatsbiener ift ber Ruin ber trefflichften Befoluffe, welche bie gesetgebenbe Dacht hervorbringen fann. 2Bo Die Rehler in ber Staatsverfaffung zu einem folden beimlichen 3wift zwifden ben Dachten ben Grund gelegt haben, ba bemubt man fich umfonft, innere und redliche Uebereinstimmung, mabre Einigkeit zu wirten. Es ift in feines Gefetes Gewalt, bem Menschen Gifer für eine Sache anzuhauchen. Könige, auch felbst mahre Könige muffen fich oft Die Freimuthigkeit folder Unterthanen gefallen laffen, die ihnen verhaft und gefährlich find: fie muffen fogar Dacht und Unfeben an biefen Unterthanen bulben. wenn fie ihrer bedürfen. Ludwig XIII. hafte ben Carbinal Richelieu tobtlich; aber baß er biefen Minifter gegen alle feine Rebenbuhler fouzte und aufrecht hielt, war ber Ursprung alles Ruhms feiner Regierung und bas Fundament ber Restigkeit feines Thrond. Ludwig XIV. liebte ben Carbinal Magarin nicht.

<sup>\*)</sup> Und wird als ber niebrigste aller Missethäter behandelt, wenn er bei ber Annäherung berer, die seiner Stlaverei und ber Stlaverei feines Bolts ein Ziel sehen wollen, nicht Trauerkleiber anlegt und sich an die Spike seiner Tobtfeinbe stellt. Busab b. Uebers.

als er jum Belis ber Rrone gelangte; aber feines eigenen Bortheils halber ließ er ihn nie finten. In fpatern Jahren mar es fast ber namliche Rall mit Louvois. Der Ronig verabscheute ihn, aber ertrug ihn fehr lange, weil er ein treffliches Wertzeug feiner Brofe mar. Als George H. herrn Ditt, einen Dann, ber ihm nicht angenehm fenn tonnte, zum Minifter machte, that er, mas einem weisen gurften ju thun geziemte. Aber alle biefe Minister, die bas politische Bedürfnig, nicht die Reigung ber Monarchen erhob, handelten boch im Ramen und unter ber Autoritat ihrer Ronige, nicht als ihre offenbaren, erflarten ober gar gesetlichen Oberherren. Es ift unmöglich, baf irgent ein Ronig, wenn et fic vom erften Schrecken erholt bat, gutwillig und mit mahrem Gifet Die Absichten berer beforbern tann, Die er ichlechterbings für Reinde und Bibetfacher halten muß - Berben bie Minister eines folden Ronigs \*) ben Befehlen berer, welche fie ben Tag zuvor in feinem Namen in bie Baftille gefdictt hatten, mit Freuben gehorchen? Wer bas erwartet, ber muß nach allen andern Umwandlungen und Regenerationen auch noch eine Total-Revolution in ber menfolichen Natur fliften, und fic nach einer neuen Conftitution fur bas menfchliche Berg umfeben. Dhne biefe ift an feine Sarmonie zwifchen ber gefengebenben und ausübenben Macht in Frantreich, fo wie fie jest beschaffen find, zu benten. Es gibt Kalle, wo wir und mit Mamen und Abftraftionen butchaus nicht hinhalten laffen. Rennt ein halb Dutend Bolfsaufwiegler, bie wir zu fürchten und zu haffen Urfache haben, immerbin die Ration: bles macht weiter teinen Unterschieb, als baff wir fie noch nieht haffen und noch mehr fitrofen. Sollte aber einmal eine Revolution, wie biefe, burch folde Mittel ausgeführt werben, fo war es beffer und fluger, ben Streich bes 5ten und bten Oftobers zu vollenden. - Ein neuer Bermalter ber erecus tiven Macht hatte alsbann feine Befehlshaber zugleich als feine

<sup>\*)</sup> Wenn fie nämlich wirklithe Minifter, nicht gerabezu Creaturen ber gesetgebenden Wacht und Zuchtmeister oder Berrather deffen, dem fie bebienen sollen, find. Anm. d. Ueberf.

v. Gens, Schriften I.

Schöpfer anzusehen gehabt: sein eigener Bortheil, die Gemeinschaft bes Bebrechens, und selbst (wenn unter ben Frevlern noch eine Tugend wohnen tann) Dantbarteit, wurde ihn zum Gehorsam gegen diejenigen aufgefordert haben, welche ihn zu einer erträg-lichen, zu einer außerlichglanzenden, auf jeden Fall zu einer wichtigern Stelle, als die jehige Königswurde ist, empor gehoben hatten: benn für einen großgemachten Gunstling hätten sie sicher-lich mehr gethan, als für einen gedemuthigten Gegner.

Wenn ein Konig, wie biefer \*), von ber Laft feines Elenbs betaubt und erbruckt wird, fo, baf er Effen und Schlaf fur bie einzigen Privilegien und Belohnungen feines Lebens anfieht, und für Ehre und Schande fühllos mirb: fo fann er bie Pflichten feines Berufs nicht erfüllen. Wenn er empfindet, wie Menfchen gewöhnlich empfinden, fo muß er balb bemerten, bag ein Amt wie bas feinige, unter Umftanben wie bie feinigen, teinen, ber es betleibet, gieren ober beglücken fann. Nicht eine einzige eble Triebfeder tann ihn zum handeln bewegen. Er wird fich im besten Kall leibend verhalten. Aur einen Menschen von niedriger Abfunft tann eine folche Stelle noch immer ihren Reiz haben. Aber zu ihr erhoben werden, und zu ihr herabfinten, find zwei gang verschiebene Dinge, Die auch gang verschiebene Gefühle rege machen muffen. Ernennt biefer Ronig wirtlich feine Minifter, so werden sie feine Empfindungen theilen. Werden sie ihm aufgebrungen, fo wird Rampf und wechfelfeitige Gegenwirtung bas beständige Berhaltniß zwischen ihnen und bem Ramenregenten seyn. In allen andern Lanbern ift bas Umt eines Staatministers mit großer Burbe verfnupft. In Franfreich wird es ein gefahrvoller und ein ruhmlofer Poften feyn. Indeffen werben fie auch in ihrer Nichtigfeit Nebenfuhler finden, fo lange niebriger Chrgeis

<sup>\*)</sup> Das folgende Dilemma ist unwiderleglich. Aber die, welche die Monarchie sans roi (S. I. Theil S. 216 Note) begehrten, kummerten sich nicht darum. Ihrer Büberei oder Stupidität waren beide Theile der Alternative erwünscht, weil sie beide zu ihrem Ziel führten.
Anm. d. Uebers.

in ber Belt porhanden, und bie Begierbe nach einem elcuben Gehalt ein Sporn fur furglichtige Sablucht fenn wirb. Rebenbuhler haben in ber neuen Constitution Die leichtesten Mittel in Banben, einen Minifter anzugreifen: er tann fich nicht anbers gegen fie mehren, wenn fie ihn im National = Senat burd ben erften ben beften Bofewicht unter ben Reprafentanten antlagen laffen, als in ber niebrigen Baftalt eines Staateverbrechers. Die Beranmortlichteit biefer Minister ift eine elende Burgichaft einer auten Abministration. Die Erhebung ber Seele, Die von ber Furcht herstammt, wird eine Nation nimmermehr zum Ruhme führen. Berantwortlichfeit tann manchen Bergehungen vorbeugen. Sie macht offenbare Eingriffe in Die Befete gefährlich. Aber nur Dummtopfe mogen fich einbilben, baf fie jemals eine Eriebfeber ber mahren Thatigfeit, bes Gifers und bes Patriotismus merben Wird man bie Führung eines Rrieges mit Sicherheit fann. einem Mann anvertrauen fonnen, welchem ber beste Ausgang beffelben vielleicht abichenlich ift, welcher bei jebem Schritt, ben er in Diefem Rriege tout, furchten muß, bie Dacht feiner Unterbruder zu befestigen ober zu vergrößern? - Berben fich frembe Machte mit einem gurften einlaffen, ber weber fur fich felbft, noch burch feine Minifter Rrieg ober Frieden ichließen tann? - Rein! Mein! Der Buftand ber Erniebrigung ift fein Buftand für einen Ronig; beffer mar es, fich ihn auf einmal vom Salfe zu ichaffen.

Ich weiß wohl, daß man behauptet, dieses ganze unglückliche Berhältniß werde nur noch unter der jesigen Regierung Statt haben, und daß man sich auf bas dem Könige abgedrungene Bersprechen, den Dauphin so, wie es sich zu seiner fünstigen Lage schickt, erziehen zu lassen, nicht wenig zu Gute thut. Aber mich buntt, wenn man ihn für seine Bestimmung erziehen will, so muß er gar nicht, oder muß noch schlechter erzogen werden, als je ein Despot erzogen ward. Wenn er lieset! — doch, er mag lesen oder nicht, irgend ein guter oder böser Genius wird ihm wohl zuslüstern, daß seine Borsahren Könige waren. Bon dem Augenblick an wird sein einziger Zweck, sein einziges Bestreben

feyn, sich empor zu schwingen, um seine Eltern zu rachen. »Dies, werbet Ihr sagen, »würde ja mit seiner Pflicht ftreiten.« Immerhin, aber es ist seiner Natur angemeffen, und Ihr handelt sehr unweise, wenn Ihr Euch ber Pflicht anvertraut, während Ihr die Natur gegen Euch erzürnt. Mit diesem gebrechlichen Constitutionsplan nahrt ber Staat eine beständige Quelle von Berwirrung, Widerstand, Ohnmacht und Berfall in seinem Busen, und schmiedet selbst die Waffen zu seinem unvermeiblichen Untergange.

Eben so schlechte Saushälter als Staatsmanner haben fie eigentlich zwei ganz verschiedene Berfassungen auf einmal eingeführt; eine wirkliche, und eine scheinbare. Beibe werden mit großen Rosten unterhalten: aber bie scheinbare vielleicht mit ben größten \*). Und boch ist eine Maschine, wie diese, nicht bes Dels werth, bas man an die Raber verschwendet. Ich weiß alles, was sie zu ihrer Entschuldigung anführen. »Der Plan,« heißt es, »nach welchem die executive Gewalt eingerichtet ist, war

<sup>\*)</sup> Hierüber hat und der Erfolg freilich eines andern belehrt. ---Im Grunde verfuhren die Satobiner volltommen consequent, wenn fie unabläßig über die Raserei einer Civilliste von 25 Millionen schrieen: eine solche politische Rull, wie der König ihrer abgeschmackten Repu= blik, war mit dem 25sten Theil immer noch ausschweisend bezahlt. Aber — wenn bieser König die Macht, die er haben mußte, um bas wahre Lebensprincip bes Staats zu fenn, von Anfang an befeffen hätte, wer kann es läugnen, daß die 25 Mislionen, die ihm bestimmt waren, gleich in den erften zwei Sahren bem Reiche wenigftens 50mal 25 Millionen gerettet hatten? - Die Geschichte wird es' faum wagen, ber Nachkommenschaft zu erzählen, bag unter ben Sanden bie= fer beispiellosen Regentenbande in einer so furgen Beit, und ohne daß ein einziges bleibendes Dentmal bem ungläubigen Erstaunen ju Sulfe fame — eine Summe von solcher Unermeglichkeit, daß die Berschwen= dungen Ludwig des XIV. und XV. darüber vergeffen werben muffen, eine Gumme, mit ber man bie größten Bufteneien urbar machen, und in den entferntesten Meeren einen neuen Staat schaffen tonnte, ger= ronnen und verschwunden ist. — Für einen so ungeheuren Preis hatte man boch wohl etwas Beffers taufen tonnen, als ben Ruin eines Rönigreich 3. Anm. d. Uebers.

»nicht ein freiwilliggewählter. Das Schaugerlifte, was einmal ba mar, mufte beibehalten merben; bas Bolf hatte nicht zugegeben, »baf man es gang gerftorte. - Gut! ich verftehe Euch. Tros allen jenen großen Theorien. por benen fich himmel und Erbe beugen follten, wift Ihr Guch in bie Umftanbe ju fchicken, wenn bie Roth es forbert. Da Ihr bies aber einmal thun mußtet, fo hattet Ihr noch einen Schritt weiter gehen, und bas, mas Ihr beibehieltet, zu einem brauchbaren Wertzeuge machen follen. Dies ftand in Gurer Dacht, und bies mar Eure Pflicht. gum Beispiel, ließt Ihr bem Konige nicht bas Recht, Rrieg und Frieden zu befchließen? - »Wie! bie gefährlichfte aller Prarogativen!« - Allerdings bie gefährlichfte, aber eben barum mußte fie ihm anvertraut werben. Freilich mufte er bann noch viele andere Rechte befigen, ohne welche jene Befugnig nichtig gewefen mare. Aber es mar ber einleuchtenbfte Bortheil bes Staats, fie ihm unter jeber vernunftigen Bedingung einzuraumen. Dies mar bas einzige Mittel, wodurch bie Potentaten von Europa verhinbert werben tonnten, fich in genaue Berbindungen und perfonliche Intriguen mit ben Mitgliebern ber gefetgebenben Berfammlung einzulaffen, ihre Sand in allen wichtigen Ungelegenheiten bes Reichs zu haben, und bie fürchterlichften aller Kaftionen, bie, welche unter ber Leitung frember Machte fteben; im Bergen bes Staats zu nahren. Bon biefem legten und größten Uebel find wir, Dant fey es Gott! noch frei. Bei ben Gefetgebern Frantreichs hatte es geftanben, ihren Staat auf immer bagegen gu fichern. Gefielen ihnen bie Bortehrungen nicht, Die man in England bieferhalb gemacht bat, fo tonnten fie beffere erfinnen.

Es ware noch unendlich viel über bie feltsame und wiberfinnige Constitution ber ausübenden Macht in dieser neuen Staatsversaffung zu sagen: aber Ermüdung muß ber Abhandlung solcher Gegenstände Schranken setzen, die an und für sich fast ohne Granzen sind.

In bem neuen Plan ber Suftigverwaltung, welchen bie Rationalversammlung entworfen bat, finde ich eben fo wenig

Beisheit und Erfindungsgeift. Die Baumeifter ber Berwuftung fingen auch hier, nach ihrer unveranderlichen Maxime bamit an, baf fie bie Parlamente ganglich abichafften. Diefe ehrmurbigen Tribunale bedurften, wie alles anbere unter ber alten Regierung, einer Reform: aber fie hatten Eigenheiten in ihrer Berfaffung, Die ben Beifall ber Beifen verbienten. Gie besaffen ben wichtigen Borgug, Die mahre Aundamentalvolltommenheit, baf fie unabhangig waren. Selbst ber fonft verbachtige Umftanb, baf ihre Stellen fauflich erworben murben, trug bas feinige zu biefer Unabhangigfeit bei. Dbaleich ber Monarch fie bezahlte, mar es boch faum als ständen sie unter ihm. Es war als wenn bie entschlos= fensten Angriffe auf sie, welche bie Konige magten, blos ihre eingewurzelte Unabhangigfeit in ein helleres Licht ftellten. maren große bleibenbe Corporationen, beren Befen barin lag, willfürlichen Neuerungen zu wiberfteben; und fie maren eben beshalb, und wegen bes Eigenthumlichen in ihren Formen, außerft geschickt, ben Gefeten Sicherheit und Beständigkeit zu verleihen. Sie waren Die fichere Freiftatte berfelben in allen Revolutionen ber Meinungen und ber öffentlichen Macht gewesen. Sie hatten bies heilige Depositum bes Landes unter ben Regierungen bespotifder Kurften, und unter ben Rampfen bespotischer Raftionen bewahrt. Sie maren bas Archiv ber Constitution. Sie maren zu allen Beiten bie Befchuber bes Gigenthums gewesen. - Die hodfte Bewalt in einem Staat muß bie richterlichen Funktionen allemal fo organisiren, baß sie nicht nur unabhangig von ihr find, fonbern ihr gewiffermagen bas Gleichgewicht halten tonnen. Gie muß für ihre Gerechtigteit gegen ihre Macht Burgichaft leiften. Sie muß ihre Tribunale fo einrichten, als befanden fie fich außerhalb bes Staats.

Die Parlamente waren, wenn gleich nicht eine unüberwindliche, boch eine fehr beträchtliche Schuchwehr gegen mancherlei Fehler und Ausschweifungen ber Monarchischen Regierung. Diese unabhängigen Gerichtshöfe wurden ungleich unentbehrlicher, als eine Domokratie die herrschende Macht im Staat geworden war.

In einer folden Constitution muffen erwählte, nur fur eine beftimmte Beit und fur einen bestimmten Diftrift erwählte Richter, bie ihre untergeordneten Runftionen in einem eingeschränften Rreife ausüben, Die folechteften von allen fenn. Umsonst wirb man bei ihnen auch nur einen Anschein von Berechtigfeit gegen Frembe, gegen bie verhaften Reichen, gegen bie Minoritat übermundener Parteien, gegen alle bie, welche bei bem Bahlgefchaft ben Rebenbuhlern ihre Stimme gaben, fuchen tonnen. Es wird gang unmöglich fenn, ben verberblichften Raftionsgeift von biefen neuen Gerichtshöfen abzumehren. Alles Ballotiren ift, wie eine lange Erfahrung gelehrt hat, ein eitler und findischer Berfuch, bie Gefinnungen ber Bahlenben zu verstecken. Wenn es feinen 3mect am besten erreicht, fo bringt es Miftrauen bervor, welches noch eine gefährlichere Quelle ber Parteilichfeit ift, als offene Reinbichaft.

Satte man die Parlamente beibehalten, anstatt sie mit so ungeheuren Kosten für die Nation aufzuheben: so hatten sie dem neuen Staat vielleicht auf ähnliche Weise, wie der Arcopagus zu Athen den griechischen Freistaaten dienen können. Jedermann weiß, daß dieses Tribunal die große Stütze des ganzen griechisschen Bundes, der heilsamste Damm gegen die Bergehungen leichtsinniger Demokratien war. Die Parlamente mögen vom Parteigeist nicht ganz frei gewesen seyn: aber das Uebel war bei ihnen äußerlich und zufällig: es war ihnen nicht durch die Fehler der Constitution selbst eingeimpft, wie dies der Fall bei den neuerfundenen sechsjährigen Wahltribunalen seyn muß.

Es fehlt noch ein Stück zur Bollftändigkeit der neuen Justizverfassung. Man will sie mit einem obersten Tribunal krönen,
bas den Namen eines National-Gerichts führen, und über
bie Berbrechen, welche gegen die Nation, bas heißt, gegen die National-Bersammlung begangen werden, sprechen wird. Da
dieser Theil des Entwurfs noch nicht ausgeführt ist, so ist es auch
noch nicht möglich, ein Urtheil darüber zu fällen. So viel läßt
sich aber im Boraus prophezeihen: wenn man nicht mit außerster Sorgfalt von diesem Tribunal den Geift, der bisher in allen Proceduren gegen Staatsverbrecher gewaltet hat, zu entsernen sucht, so wird es in Bereinigung mit dem Untersuchungs. Ausschuß die lezten Funken von Freiheit, die noch in Frankzeich glimmen mögen, auslöschen, und die schreckenvollste Tyrannei herbei sühren, die je in irgend einem Lande gewüsthet hat \*).

Leuchtet etwa größere Weisheit aus der Organisation ber Armee, als aus der neuen Justigversaffung hervor? Bernünftige und zweckmäßige Einrichtungen sind in diesem Theil des Systems doppelt nothwendig, ba bas Militar, an und für sich ein Gegenstand von höchster Wichtigkeit, zugleich bas britte bindende Princip

Statt des Untersuchung bausschusses der ersten Rationals Bersammlung ift übrigens in der zweiten ein Obhutbaubschuß ersichienen, ber weiterhin den Namen einer Commission ber Zwölse, und dann der Zwanzig, und dann der außerordentlichen Commission, geführt, und in allen seinen verschiedenen Gestalten, mit den verabscheutesten Inquisitionstribunalen gewetteisert hat, von denen die alte oder neue Geschichte das Andenken ausbewahrte. A. b. U.

<sup>\*)</sup> Das bobe National=Gericht ift nicht lange nachher zu Stande gekommen, und bat, wie bekannt, bis auf die Revolution vom 10. Muguft 1792 feine Sigungen in Orleans gehalten. Alles mas ber Berfaffer von ber Abscheulichkeit seiner Organisation fürchten konnte. ift in reichem Mage reglisset worden, doch hat es wenig ober gar kein Uebel angerichtet. Der Grund biefes Phanomens liegt in einem Um= ftande, bem Frankreich allein verbankt, daß es unter ber beilloseften aller Acgierungen nicht gang zu Grunde gegangen, und, fo zu fagen, vom Erdboden verschwunden ift. In einer vollständigen Anarchie find die verworfensten Plane, und bie verderblichften Anordnungen nicht halb fo schäblich, als ein zweideutiges Gefet in einem blübenden und wohl regierten Staat. Da, wo bas Gute nichts mehr mirten fann, wirft auch bas Bofe nicht machtig. Diefes wohlthätige Gleichgewicht in ber moralischen Welt verwandelte burchgangig fie= ben Achttheile von bem, was die National=Bersammlungen anord= neten, und beschloßen, und einführten, und nieberfegten - in Richts. Das hohe National=Gericht artete gleich bei feiner Geburt in eine leere Formalität aus. Seiner [Bestimmung und feinen End= zwecken getreu, mare es ein Ungeheuer geworden.

abgibt, wodurch die neu errichteten Republiken, welche man den französischen Staat nennt, zusammengehalten werden. Es ist schlechterdings nicht abzusehen, was aus dieser Armee zulezt noch werden wird. Verstärft hat man sie genug, und der Sold ist ansehnlich; für die Fonds, woraus er bestritten werden soll, mehr als zu ansehnlich. Aber ist die Springseder der Disciplin in dieser Armee? Und wem wird sie in der Kolge gehorchen?

Der Rriegsminifter, herr La Tour bu Din, entwarf im Monat Juni 1790 in einer geschickten und gründlichen Rede, bie er vor ber National-Berfammlung hielt, eine Schilderung vom Buftande ber frangofischen Armee. Rach biefem ichrecklichen Gemalbe mar bie alte Disciplin, bie ftrenge Suborbination, ber Behorsam gegen ben Konig allenthalben erloschen; in vielen Regimentern berrichte bereits offene Emporung; Die Regimentofahnen und Regimentetaffen murben weggenommen, bie Offiziere verjagt, Die Commandanten ber Festungen öffentlich umgebracht. Allenthalben entstanden ohne Borwiffen ber Obern, ober gar ih= ren offenbaren Berboten jum Trot, unregelmäßige, aufrührerifche Busammenfunfte unter ben Golbaten; allenthalben famen bie traurigen Symptome einer militärischen Demokratie zum Borichein, bes ichrecklichften aller politischen Ungeheuer, bas fic felten an etwas geringerem, als bem Untergange bes Staats begnügt.

Der Ariegsminister wundert sich in einer Stelle seiner gewiß authentischen Schilberung, daß diese Ausschweisungen gerade zu einer Zeit vorfielen, wo die Gesetzeber damit beschäftiget waren, den Wohlstand aller Klassen der französischen Nation zu besördern, jedem Bürger die Ausübung seiner Rechte zu sichern, und Frankreich zum glücklichsten Neich des Erdbodens zu machen. Die gänzliche Ausartung der Aruppen von allen ihren alten Tugenden scheint ihm unbegreislich. — Gewiß, die, an welche er sich wandte, begriffen sie besser. Sie mußten sich der Maximen erinnern, welche sie geprediget, der Ockrete, welche sie gegeben, der Thaten, welche sie begünstiget hatten. Die Soldaten haben

ben 6. Oftober im Sinn. Gie haben bie Ginnahme ber toniglichen Schlöffer zu Paris und Marfeilles nicht vergeffen. Grundfate von ber allgemeinen Gleichheit ber Menichen, bie man ihnen mit fo vielem Rleiß und mit fo vielem Geprange tund gethan hat, merben fie fo leicht nicht wieber fahren laffen. Berabmurbigung bes gangen frangofifchen Abels, bie gangliche Aushebung aller Titel und alles Ranges ift für fie nicht verloren gemefen. Der Kriegsminister munbert fich über ihren Ungehorfam, ju einer Beit, ba bie Beisen ber National-Berfammlung fie gelehrt hatten: »wie man Gefeten mit Achtung begegnen foll.« Es ift aber leicht zu beurtheilen, welche Art von Lehren bei Menichen, bie Baffen in ihren Sanben führen, ben ficherften Eingang finden muß. Bas bie Armee vom Ronige zu halten hatte, mußte fie langit: vielleicht hat fie weiterhin gelernt, baß Die gesetgebende Bersammlung nicht viel freier ift, als biefe tonigliche Rigur.

Bas werben nun in biefer bringenben Lage, einer ber bebentlichsten, barin fich ein Staat befinden tann, fur Magregeln ergriffen? - Der Minister forbert bie National=Bersammlung auf, fich mit allen ihren Schreckniffen zu betleiben, und in aller ihrer Majestat hervorzutreten. Er municht, baf fie burch eine Anfundigung voll Ernft und Strenge bie Proflamation bes Ronigs unterftußen möchte. — Nach biefem Eingange tonnte man nun wohl mit Recht nichts anbers erwarten, als Rriegsgerichte, Untersuchungecommissionen, Caffation einiger Regimenter, Dezi= mirung anderer, und alle bie furchtbaren Mittel, welche in folden Fallen bie Rothwendigfeit vorschreibt, um ben Fortschritten bes furchtbarften aller Uebel Ginhalt zu thun; vorzüglich aber mußte man ben Unftalten zur allerftrengften Rachforfdung über Die Ermorbung ber Commanbanten im Angesicht ihrer Solbaten entgegen feben. - Richt ein Bort von bem allen, ober von etwas ahnlichem. Nachbem man ihnen ergahlt hat, baf bie Golbaten die Defrete ber National-Berfammlung, welche ber Ronig ihnen zugefandt hatte, mit Fugen traten, entschließt fich bie

Nationalversammlung - neue Defrete zu machen, und bevollmächtiget ben König - neue Proflamationen ergehen zu laffen. Nachbem fie gehört haben, bag bie Regimenter ber feierlichsten Gibe nicht mehr achten, folggen fie vor - mas benn? - neue Gibe. Gie häufen Defrete und Berordnungen in eben bem Berhaltniff, in' welchem ihnen Die Nichtigfeit aller Gesetze einleuchtet; sie vermch= ren die Gibe, indeff fie bas Unfehen ber Religion von Tage gu Tage tiefer in ben Gemuthern ber Menichen herabwurdigen. Soffentlich merben fie bequeme Auszuge aus ben vortrefflichen Predigten, ber Boltaire, b'Alembert, Diberot und Selvetius, über bie Borfehung, über bie Unfterblichfeit, über bie Belohnungen und Strafen in einem fünftigen Leben, zugleich mit bem Burgereibe an bie Solbaten ichicken. 3ch zweifle nicht im geringften baran, feitbem ich erfahren habe, bag bas Lefen ge= wiffer Schriften jegt einen betrachtlichen Theil ihrer militarifchen Uebungen ausmacht, und baf fie mit Pamphletten eben fo reichlich, als mit Pulvertaften verforgt werben.

Um ben verberblichen Folgen bemofratischer Solbaten - Bersammlungen, militarifder Berathichlagungen und Meutereien, Aufruhrstiftender Deputationen, und allen ben Graueln zu entge= hen, welche Mußiggang, Schwelgerei und Insubordination in einer Armee erzeugen, bat man fich eines Mittels bedient, meldes felbft ben, ber an bie Runftstude biefes erfinderischen Beit= altere gewöhnt ift, noch in Erstaunen verfegen wird. Es ift nichts geringeres, als bies: ber Ronig hat in Circularbriefen an bie ganze Armee alle Solbaten auffordern muffen - fich mit ben Clubbs und Burgergefellichaften in ihren Garnisonen zu vereini= gen, und an ihren Seften und patriotifchen Beluftigungen Theil Diese anmuthige Disciplin foll mahrscheinlich bie zu nehmen. Bilbheit bes militarifchen Charafters abstumpfen, Die Solbaten mit ihren Trinfgesellen aus andern Standen enger verbinden, abgesonberte Complotte an allgemeinere Berichwörungen Inüpfen. Daß bergleichen Borfdriften ben Solbaten gefallen muffen, baran ift freilich tein Zweifel: fo rebellifch fie auch

gesinnt senn mögen, solchen Proklamationen werden sie zuverlässig Gehör geben. Aber eine andere Frage ist, ob alles dies patrioztische Schwören und Schmausen und Elubhhalten sie zu einem strengeren Gehorsam gegen ihre Offiziere ermuntern, zur bessern Beobachtung der ernsten Regeln einer militärischen Difciplin geneigt machen wird. Sie werden auf diesem Wege herrliche Bürger nach französischer Form, nur nicht ganz so gute Soldaten nach irgend einer bisher bekannten Form werden.

Was von dieser trefslichen Methode zunächst zu erwarten steht, wird noch sichtbarer und handgreislicher, wenn man die jedige Versassung der Municipalitäten erwägt, so wie sie der Kriegsminister in jener Rebe abschildert. Das oberste Commando siber die Truppen, welches die Constitution dem Könige übertragen hat, maßen sich in den kleinsten Flecken die Municipalbeameten an. Anstatt sich des einzigen, durche Gesetz ihnen erlaubten Einflusses auf das Militär, einer Aussorderung im Falle der Noth zu bedienen, nehmen sich diese Beamten vielmehr die Freisbeit, die Ossigiere vorzusordern, und zu cassiren, den Soldaten Beschle zu geben, sie von Posten, worauf man sie gestellt hat, zu vertreiben, sie in Märschen, die der König anordnete, auszubalten, und sie, mit einem Worte, als bloße Instrumente ihrer Plane und ihrer Launen zu gebrauchen.

So ist die Stimmung und der Charafter der Municipalverfassungen beschaffen, an welche man sich wendet, um in der Armee
die verlorene Ordnung wieder hergestellt zu sehen! Dies sind die
Krantheiten der französischen Truppen! Dies sind die Heilmittel!
So wie es mit der Armee steht, so steht es mit der Flotte! Die
Municipalitäten setzen sich über die Verordnungen der NationalVersammlung, die Seeleute über die Verordnungen der Municipalitäten hinweg! — Was mußte ein alter Mann, wie jener
Kriegsminister, empsinden, als er gezwungen war, einer Versammlung, wie diese, den patriotischen Gistbecher zuzutrinken, und
mit grauem Haupt an den phantastischen Possenspielen dieser unbärtigen Staatsmänner Theil zu nehmen? Solche Projekte und

Antrage pflegt man von einem Mann, ber funfzig Sahre unter Menichen und Geschäften gelebt bat, nicht zu erwarten. Sie tragen vielmehr bas Beprage jener politischen Bunbermanner an fic. Die in allen ihren Schritten vom innern Licht einer ge= wiffen fanatifden Buverficht geleitet, ber Beisheit eines ihrer Schriftgelehrten beivflichten, ber neulich in ber National-Berfammlung unter dem Sandeflatichen aller Buhörer behauptet hat, »baf ses gefährlich fen, alten Leuten Gebor zu geben, ober auf fraent "Semanben zu achten, ber noch verblendet genug mare, an Er= sfahrung zu glauben. - Dies ift alfo bie Lofung für alle funftige Minifter: fie werben teinen Beifall zu erwarten haben, wenn fie nicht alle Irrthumer und Regereien ber veralteten Erfahrung und Menschentenntniß feierlich abichwören. Sebermann hat feine eigene Beife. Bas mich betrifft, ich murbe, wenn ich auch bie Ginsichten bes Alters nicht erreichen fonnte, boch bem außern Unsehen beffelben so viel nicht vergeben. Ich murbe mich hüten, an ihrer neuen Schöpfung Theil zu nehmen; ich wurde mich um teinen Preis entschließen, ihnen meine verharteten Dusteln zur Berjungung und Regeneration bargubringen, in meinem groffen Stufenjahr ihr neues Lieb anzustimmen, ober in meiner zweiten Biege Die Elementarlaute ihrer barbarischen Metaphysit zu stammeln. Si isti mihi largiantur ut repueriscam et in eorum cunis vagiam, valde recusem!

Es ist unmöglich, die Ohnmacht irgend eines Theils in dem kindischen und pedantischen System, welches sie eine Staatsversfassung nennen, and Tageslicht zu bringen, ohne sosort die ganzeliche Untauglichkeit und Verderblichkeit jedes andern Theils, mit welchem jener in Berührung kömmt, ober nur in der allerentsferntesten Verbindung steht, aufzudecken. Man kann kein Mittel in Borschlag bringen, um der Unfähigkeit der Krone aufzuhelsen, ohne die Schwäche der Rational-Versammlung blos zu stellen. Man kann nicht über die Unordnung in der Armee rathschlagen, ohne auf die weit schrecklichere in den bewassneten Municipalitäten zu stoßen. Die militärische Anarchie zeugt von der bürgerlichen

fo wie die bürgerliche die militärische verräth. Die Truppen sollen den wohlgesinnten Theil der Municipalitäten, welcher geständlich der schwächste ist, vor den Anfällen des andern, der ihn an Stärke weit übertrifft, beschützen. Aber die Municipalitäten sühren ja das Commando über eben die Truppen, die zu ihrem Schutz bestimmt sind. Es gibt also nichts, was die Armee im Zaum halten kann, als die Municipalitäten, und nichts, was Ordnung in den Municipalitäten sichern soll, als die Armee. Um da, wo es keine Macht mehr gibt, wenigstens einen Schatten von Eintracht auf jede Bedingung zu unterhalten, versucht die National-Bersummlung, die Krankheiten durch Krankheiten zu heilen: um sich vor einer rein-militärischen Demokratie zu retten, lockt sie selbst die Armee in die gefahrvolle Berbindung mit der bürgerlichen hinein.

Benn fich die Solbaten erft unter bie ftabtifchen Clubbs, Cabalen und Complotte gemischt haben, fo wird eine natürliche Anziehungefraft fie gar balb an ben niedrigften und verzweifelt= ften Theil berfelben fnupfen. Mit biefem werben fie fompathifi= Die militarifden Busammenrottirungen, Die burch bie burgerlichen verbeffert werben follen, die rebellischen Municipalis taten, bie man zum Gehorfam und zur Ordnung bringen will. indem man fie in ben Stand fest, bie Armee bes Staats, welche fie zuchtigen foll, zu ihrem Bertzeug zu machen - alle biefe Chimaren einer abentheuerlichen und fabelhaften Politit merben Die Bermirrung vermehren, aus welcher fie entsprungen finb. Es wird Blut fliegen. Blut allein tann bie taufenbfaltigen Beleibigungen bes gesunden Menschenverstandes, tann alle Die gabllofen gehler bugen, bie fie in ber Austheilung jeder Art von Macht, und in jeder ihrer burgerlichen, militarifchen und gerichtlichen Anordnungen begangen haben. Tumulte werden an einer Seite gestillt werben: fie werben an hundert andern wieder herporbrechen, weil bas Uebel im Innern liegt, weil es im Mart bes Rörpers hauset. Alle biese Projekte, rebellische Solbaten mit rebellifden Burgern zu vermifchen, werben bie militarifche

Berbindung zwischen Soldaten und Offizieren immer mehr und mehr schwächen, und die ausstückige Berwegenheit unruhiger Handwer- ter und Bauern von Tage zu Tage unbezwinglicher machen. Wo man eine wirkliche Armee behalten will, da muß der Offizier in den Augen des Soldaten das erste und lezte seyn; das erste und lezte in seiner Ausmerksamkeit, in seinem Gehorsam, in seiner Achtung. In Frankreich sind jezt die nöthigsten Eigenschaften für einen Offizier, Mäßigung und Geduld. Es bleibt ihm nichts übrig, als sich die Folgsamkeit seiner Soldaten durch Wahl- und Bolkskünste zu sichern. Er muß sich wie ein Can- bidat, nicht wie ein Befehlshaber, betragen.

Es ift noch nicht entschieben, wie bie Berfammlung ben wichtigen Punct wegen ber Stellenbesetzung und bes Borructens in ber Armee bestimmen wird \*). Gefchieht bies fo, baf Ancien= nitat, als bas einzige Princip angenommen wird, so entsteht eine Armee, Die nicht burch Talente, fondern burch leere Formen regiert wird, eine Armee, Die von allen Gewalthabern im Staat gemiffermaßen unabhangig ift, mithin einer militarifden Republit besto zuträglicher wirb. Bahlt man irgend einen anbern Beg. fo muß man irgend Jemanden bie Bollmacht, Die militarischen Stellen nach eigener Beurtheilung zu vergeben, übertragen. Gang wird man fie bem Konige nicht verleihen. Erhalt er einen Theil berfelben, fo gerath alles in Berwirrung. Man tann einen Ronig burdaus nicht zur Salfte abfeten. Wenn er in ben Augen ber Armee nicht Alles ift, fo ift er nichts. Was fann eine Macht ausrichten, bie man bem Ramen nach an bie Spife ber Armee fest, Die aber nie ein Gegenstand ber Dantbarteit ober ber Aurcht berfelben werben fann. Gin foldes Unbing ift nicht

<sup>\*)</sup> Sie hat es bald nachher gethan, und ist dabei ihrer gewöhnlischen Maxime, allen Schwierigkeiten, die man nicht geradezu durchhauen dürfte, auf Mittelwegen zu entwischen, treu geblieben. Ein Theil des Avancements ist unabanderlich vorgeschrieben, und ein anderer dem Könige überlassen worden. Anmerk. des Uebers.

bazu geschickt, bas mißlichste aller Aemter, bie Oberherrschaft über ein bewaffnetes heer zu führen. Eine Armee kann nur durch wahres, lebendiges, thätiges, personliches Ansehen regiert werden, so wie sie auch nur dem, welchen ein solches Ansehen umgibt, gern gehorchen wird. Nie werden die Truppen auf die Befehle eines Gefangenen achten. Sie werden eines Schattenköniges spotten, oder sie werden ihn bemitleiden, und ihm aufzubelsen suchen. Das Berhältniß zwischen der Armee und bem Thron wird ein gar ernsthaftes Dilemma in der neuen Staatseverfassung werden.

Thoricht mare es, wenn bie National-Berfammlung fich eins bilbete, fie felbst ober ihre Nachfolger wurden entweder unmittels bar ober burd irgend ein Organ, beffen fie fich bebienen tonnten, bas mahre Commando über bie Armee fuhren. Es ift befannt; wie fdwer es zu allen Beiten gehalten hat, Armeen zu einem anhaltenben Gehorfam gegen burgerliche Senate und Bolfeverfammlungen zu bringen: am wenigsten werben fie fich aber von einer Berfammlung regieren laffen, bie nie langer als zwei Jahre Det gange militarifche Charafter in ihrer Burbe verbleibt. mußte verloren geben, wenn Militarperfonen fich in foulbiger Chrfurcht und ichweigender Bewunderung bas Commando von, Rebnern gefallen laffen follten, zumal, wenn fie vorausfeben, baff fie einer immer wechfelnben Reihe biefer Rebner, beren jebes malige militarifche Grundfage und Operationen fo unficher, als flüchtig fenn muffen, ben Tribut ihres Gehorfams zu leisten haben werben. Unter ber Ohnmacht eines Theils bet Regierung und bem Schwanken aller andern Theile werben fich bie Offiziere biefer Armee eine Beitlang mit einzelnen Emporungen und Deu= tereien begnugen, bis irgent ein allgemein beliebter Beneral, ber bie Runft verfteht, ben Solbaten zu feffeln, und ber ben mabren Beift eines militarifchen Befehlshabers befigt, es babin bringen wird, aller Augen auf fich allein zu richten. Diefem werben bie Armeen aus perfonlicher Ergebenheit gehorden. Reine anbere Art von Gehorfam ift in biefer Lage ber Sachen vom Solbatent

gu erwarten. Bon bem Augenblick aber, ba bies geschehen wirb, muß ber Mann, ber die Armee wirklich commandirt, auch Meister alles Uebrigen werden; er muß herr (so wenig bies auch sagen will) bes Königs, herr ber gesetzebenden Bersammlung, herr ber ganzen Republik senn.

Bodurch ist die National-Bersammlung zu ihrer gegenwärtigen Macht über bie Armee gelangt? Sauptfachlich baburch , bag fie die Soldaten von ihren Offizieren abwendig machte. hieß mit ber verberblichsten aller Overationen anfangen. hieß den großen Mittelpunkt angreifen, um melden alle Partiteln, aus welchen eine Armee befieht, in Rube find. bas Princip ber Subordination, Die mahre Seele allen militariichen Berfaffung in ber Burgel gerftoren. Man hat ben Golbaten gelehrt, er fem ein Burger, und befite bie Rechte eines Menfchen und eines Bürgers. Diefe Rechte, hat man ihm ferner gefagt, bestehen barin, bag er fich felbit regieren ober boch nur von folden regieren laffen muß, benen er fein Souverainitatorecht abgetreten hat. Bas ift naturlicher, als bag ber gemeine Mann glauben wird, biefer Grundfat muffe nirgends fo febr feine Anwendung finden, als wo es auf die Ginsetung eines folden Anführers ankömmt, bem er unbedingten Geborfam leis ften foll? Die Soldaten wiffen fehr mobl, baff in ber National-Berfammlung die Frage abgehandelt worden ift: ob fie nicht bei ber Bahl ihrer Offiziere concurriren mußten? Wenn folche Gegenftande erft zur Berathichlagung tommen, bann ift es wohl nichts Uebertricbenes, gu vermuthen, bag fie ber Meinung guge= than fenn werden, Die ihren Ginflug begunftiget. Sie werben es mahrlich nicht lange ertragen, als bie Armee eines abgefesten Ronigs angesehen zu werben, unterbeffen, eine anbere Armee, mit welcher fie Busammenfunfte und Gaftmabler balten, wie bie freie Armee einer freien Constitution behandelt wird. Sie merben nicht einsehen, warum biese andere Armee vor ihnen ben Borgug, ihre Offiziere zu mablen, behaupten foll. Sie werben nicht begreifen, and welchem Grunde fie fich nicht eben fo aut v. Gent, Schriften I. 22

einen Marquis La Rayette aussuchen burfen, als jene. Wenn bie Bahl eines Unführers mit unter bie Menschenrechte gehört, marum macht fie nicht auch einen Theil ber ihrigen aus? Sie feben um fich ber nichts als gewählte Richter, gewählte Pfarver, gemahlte Bifchofe, gewählte Municipalbeamten und gemahlte Commandeurs ber Nationalgarbe. - Warum follen fie allein vom Bahlrecht ausgeschloffen fenn? Sind die braven frangonichen Truppen bie einzigen in Frankreich, Die Die Talente ihres Stanbes nicht zu beurtheilen fabig find, bie nicht wiffen, mas zu einem Anführer gehört? Sollen fie etwa ihre Menicomrechte barum perlieren, weil bie Nation fie bezahlt? Sie machen ja einen Theil ber Nation aus, und tragen felbit, gleich anbern, zu ihrer Befolbung bei. Wirb nicht ber Ronig, wird nicht bie National-Berfammlung, werben nicht bie, welche bie Rational-Berfammlung mahlen, ebenfalls bezahlt? Unftatt, bag alle biefe baburd, baß fie Befolbungen empfangen, ihre Rechte verloren, werben fie vielmehr eben bafur, baf fie ihre Rechte ausüben, befolbet. -Alle Eure Beschluffe, alle Eure Proceduren, alle Eure Debatten, alle Berte Eurer Religionelehrer und Polititer find gefliffentlich in bie Banbe ber Solbaten gefvielt worben: und Ihr ermartet jegt, baß fie von Guren Lehren und Beispielen nur fo viel. als es Euch belieben wirb, auf ihre eigene Lage anwenden merben?

In einer solchen Verfassung, wie die neue französische ist, kömmt auf die Armee alles an. Man hat alle Meinungen, alle Borurtheile, und so viel als es sich thun ließ, alle Instinkte, worauf sich herrschaft über Menschen überhaupt gründen kann, muthwillig ausgerottet; folglich muß im ersten Augenblick, da zwischen der gesetzebenden Bersammlung und irgend einem Theil der Nation Uneinigkeit entsteht, zu den Wassen geschritten werden. Nur durch eine Armee können sie regieren, und doch haben sie, sowohl dieser Armee, durch welche, als der ganzen Nation, über welche sie regieren wollen, Grundsäte und Ideen eingestöst, die allem Regieren über kurz oder lang ein Ende machen müssen.

Der Konig foll Truppen gegen bas Bolf anführen: und man hat vor ber gangen Belt ertlart und bie Behauptung bröhnt noch in unfern Ohren, bag Truppen nie auf Burger feuern Die Colonien verlangen eine freie Constitution und freien Sandel: man muß sie burch Truppen jum Gehorsam bringen. Aber in welchem Rapitel bes Gefetbuches ber Rechte bes Menschen fteht benn gefdrieben: bag man fich gefallen laffen muß, feinen Sandel eingefdrantt, feine Industrie gehemmt zu feben; bamit andere in einem entfernten Belttheil bavon Rugen ziehen? Go wie die Burger ber Colonien fich gegen bas Mutterland erheben, fo erheben fich ihre Reger wieber gegen fie felbft. - Reue Truppen bingeschickt! - Blutvergießen, Torturen, Martern aller Art! -Das find alfo Eure Menfchenrechte? Das find bie Fruchte metaphysischer Deklamationen, muthwillig ausgeworfen, muthwillig auruckgenommen? Ihr fest philosophische Axiome fest, die uneingefdrantte Rolgefate erzeugen, und bann fucht ihr Gure Logif ben Schranken Eures Despotismus zu unterwerfen?

Die Boltsführer haben ihren Anhängern Abscheu gegen alle Lehnsversaffung, als gegen eine barbarische Ersindung der Tyrannei eingeslößt; und doch wollen sie ihnen vorschreiben, in wiesern sie sich dieses Barbarenregiment künftig noch gefallen lassen sollen. Das Bolt weiß recht gut, daß gewisse Abgaben und persönliche Dienste, deren Lostaufung ihm die Nationalversammlung verstattet hat, ohne ihm jedoch das Geld dazu nachzuweisen, gegen die Lassen, die immer noch auf seinen Schultern bleiben, unbedeutend sind. Das Bolt weiß, daß das ganze jetzige System des Landeigenthums seinen Ursprung in der Lehnsversassung hat, daß es auf einer Bertheilung der Ländereien der alten Besitzer beruht, womit ein barbarischer Eroberer seine barbarischen Gehülfe belohnte, und daß jede Landrente und Grundabgabe, von welcher Art sie auch seyn mag, eine Folge dieser Eroberung, und die brückendste aller ihrer Folgen ist.

Die Bauern sind wahrscheinlich die Abkömmlinge jener alten, römischen ober gallischen Eigenthümer! — Sollten sie indeffen

ihre Ansprude nach ben Grundfaten ber Alterthumstenner und Rechtsgelehrten nicht burchfegen konnen, fo flüchten fie in bie fefte Schanze ber Rechte bes Menfchen. Sier finben fie, bag alle Menichen gleich find, baf bie Erbe, ihrer aller gleiche und gutige Mutter, nicht in Befchlag genommen werben barf, um den Stolz und die Schwelgerei beren zu futtern, bie von Ratur nicht beffer als fie, und, wenn fie fur ihr Brod nicht arbeiten wollen, fogar ichlechter find. Sie finden, baf nach bem Gefct ber Ratur ber, welcher ein Stud Landes zuerft in Befit nimmt, ber mahre Gigenthumer beffelben wird; bag es gegen bie Ratur teine Beriahrung geben tann; bag alle Bertrage mit ihren Grundherren, ba fie zur Beit ber Stlaverei geschloffen wurden, und nichts anders als eine Wirtung ber Graufamteit und ber Gewalt waren, jezt nach ber Wiebereinführung ber Menschenrechte eben fo ungultig geworben find, als alles Uebrige, mas unter ber Berrichaft ber alten Lehnstyrannei entstanden ift. Sie werben erflaren, baf fie feinen Unterschied zwischen einem Mugigganger mit einem but und einer Nationalcocarde und zwischen einem Muffigganger mit einem Mantel und einer Monchofappe finden. Will man bas Recht, feine Renten zu erheben, auf uralten Befit grunden, fo werben fie aus ber Rebe bes Berrn Camus, welche bie Nationalversammlung zu ihrem Unterricht brucken ließ, antworten, bag ein Befit, ber aus einer unreinen Quelle flog, nie burch Berjahrung geheiliget werben tonne, bag bie Unfpruche ihrer Berren von Anfang an ungultig maren, bag Gewalt menigstens eben fo schlimm fen, als Betrug. Sezt man ihnen bas Recht ber Erb= folge entgegen, fo wird es beifen, bie Erbfolge berer, welche ben Boben bebauen, nicht bestäubtes Pergament und schmußiges Papier grunde ben mahren Stammbaum bes Eigenthums; Die bisberigen Berren haben nur zu lange in ihrem unrechtmäßigen Befit geschwelgt; und wenn biesen weltlichen Mönchen noch so viel übrig gelaffen werde, baf fie ihr Leben friften konnen, fo bleibe ihnen hinlangliche Urfache, zufrieden zu feyn, und bie mundervolle Gute

bes mahren Elgenthumers gegen feinen ungerechten Ufurpator mit gebührendem Dante zu erkennen.

Benn Gud die Bauern biefe Munge ber Sophisterei, auf welche Ihr Guer Bild und Gure Ueberfdrift gefegt habt, guructgeben, fo verfdreit 3hr fie als unachtes Belb, und fundigt ihnen an, daß Ihr in Butunft mit Dragonern und Sufaren bezahlen wurdet. Ihr zeigt ihnen, um fie zu zuchtigen, die untergeordnete Macht eines Roniges, ben Ihr in ein bloges Werfzeug ber Berftorung vermanbelt, und bem Ihr nicht bie geringfte Dacht, fic felbit ober fein Bolt zu befchüßen, gelaffen habt. Er allein foll Euch Gehorsam verschaffen. Aber bie Unterthanen werden ant= worten: Ihr habt und gelehrt, bag es feine Borguge ber Geburt gibt: nach welchem Eurer Grundfate follen wir uns vor einem Ronige beugen, ben wir nicht erwählt haben? Wir wiffen, ohne es von Euch zu lernen, bag ber Befit ber Landereien auf Lehns= murben, Lehnstiteln und Lehnsamtern beruht. Da Ihr bie Ur= fache als einen bruckenben Digbrauch nieberrifet, marum mußte bie weit bruckenbere Wirtung fteben bleiben? Da es jegt feine erblichen Burben, feine ausgezeichneten Ramilien mehr geben foll, warum follen wir Abgaben bezahlen, um fie aufrecht zu erhalten? Ihr habt unferen alten ariftofratischen Grundberren fein anberes Recht gelaffen, als bas, unter Eurem Schut uns Steuern abguforbern? Sabt Ihr Euch Muhe gegeben, Diefen Guren Renten= einnehmern irgend ein Ansehen in unfern Augen beizulegen? Rein! Ihr habt fie und mit umgefturgtem Bappen, mit gerbrochenen Schilben, mit gerfezten Insignien gurudtgefchicht, fo ausgerupft, verunftaltet und verwandelt, baf wir bie federlofen zweibeinigten Befcopfe burchaus nicht mehr kennen. Sie geben uns ichlechterbings nichts weiter an. Sie führen nicht einmal ben Namen unferer ehemaligen herren. Sie mogen vielleicht physisch bicfelben Menichen fenn: obgleich Gure neuen philosophischen Lehrfage über personliche Ibentität uns auch bieß noch zweiselhaft machen. jeber anbern Rücksicht sind fie ganglich umgeschmolzen. Warum follten wir ihnen nicht mit eben bem Rocht ihre Menten verfagen, mit welchem Ihr alle ihre Tittel und Würben abicafftet? Bir haben Euch nie ben Auftrag ertheilt, es zu thun. hierin, wie in taufend andern Sallen freilich, habt Ihr nach bloffer Willfur gehanbelt. Wir feben, baf bie Burger von Varis Guch burch ihre Clubbs, burch ihre Bobelrotten und burch ihre Nationalgarden leiten, wie es ihnen gefällt; und baf fie Guch bas als Gefet vorschreiben, mas Ihr uns nachher als Gefet gutommen laft. Durch Euch fcalten und malten biefe Parifer Burger nach Belieben mit unfer aller Leben und Gludegutern. Warum foll nicht ber Bunfc bes arbeitfamen Landmanns, bie Abgaben, bie ihn febr ernfthaft bruden, abgefchafft zu feben, eben fo viel bei Euch gelten, als bas Berlangen jener übermuthigen Stabter, Ehrentitel und Borguge, unter welchen weber fie noch wir bas allergeringste litten, vernichtet zu wiffen? Offenbar tehrt Ihr Guch mehr an ihre Grillen, als an unfere Bedürfniffe. Gehört es unter bie Rechte bes Menfchen, an feines Gleichen Steuern gu bezahlen? Che Ihr jenes Gefet gabt, bas alle Unterschiede aufhebt, tonnten wir und einbilben, bag zwifchen und unferen herren ein Unterschied Statt fande. Ein altes leeres, burch lange Bewohnheit gewirktes Borurtheil hatte wie bisher eine gewiffe Achtung für fie in und erhalten: aber, ba ihr bas Befet machtet, wodurch Ihr fie auf einmal erniedrigtet, mußte Gure Abficht feyn, alle Art von Ansehen in ihnen zu vertilgen. 3hr habt uns verboten, ihnen mit ben alten Formalitaten bes Refvects zu begegnen : und jest fendet Ihr Truppen, um und mit Gabeln und Bajonetten einen Tribut abzuzwingen, ben wir, wie sonft, wenn Ihr uns nicht ftortet, bem milben Scepter einer alten Meinung bargebracht hatten.

Ein jeber vernünftiger Mann wird die Grundfage, worauf biefes Raisonnement beruht, lächerlich ober abscheulich finden: aber nach dem System dieser metaphysischen Politiker, welche Lehrsale der Sophisterei eröffnet, und Berfaffungen für die Anarchie geschaffen haben, ift alles barin ohne Ausnahme bundig und consfequent. Es ist einleuchtend, daß die Führer in der National-

Bersammlung, wenn sie ihre Begriffe von Recht weiter verfolgten, nicht einen Augenblick anstehen konnten, die Einkünfte zugleich mit den Titeln und Wappen abzuschaffen. Sie thaten dadurch nichts, als daß sie ihren Principien getreu blieben und Zusammenshang in ihre Operationen brachten. Aber sie waren erst kürzlich selbst durch eine Consiscation Besiber beträchtlicher Ländereien geworden. Diese Ländereien wollten sie verkaufen, und mit diesem Berkauf würde es schlecht ausgesehen haben, wenn sie dem Landmann erlaubt hätten, in eben den Spekulationen zu schwelgen, womit sie selbst sich so reichlich berauscht hatten. Die einzige Sicherheit, die es unter ihnen für irgend eine Rlasse von Eigenthum gibt, ist die, welche von dem Interesse der Raubsucht bei einer anderen Klasse dessehen herstammt. Ihr eigenes unumschränktes Wohlgefallen bestimmt einzig und allein, welches Eigenthum gesschüt und welches umgestürzt werden soll.

Eben fo wenig, als fie fich ber Unterwürfigfeit bes Bauers auf eine vernünftige Beife gesichert baben, find fie auf Mittel bebacht gewesen, ihre Municipalitaten im Behorfam zu halten, ober auch nur zu verhindern, bag fich nicht jebe ohne alles Bebenten vom Gangen absonbere, einen unabhangigen Staat bilde, ober gar mit einem fremben in Berbinbung trete. In ben meiften Provingen haben fich bie Unterthanen geweigert, Die Taxen gu entrichten. Warum follten fie bas nicht? Welche Dacht ift geblieben, um fie mit Nachbruck einzuforbern? Die meiften biefer Taren haben bie Konige eingeführt. Die alteren rühren von ben vormaligen Stanben ber. Die Burger tonnen mit vollem Recht zur Nationalversammlung fagen: Wer fevb Ihr benn, bag Ihr und gebietet? Sent Ihr unfere Ronige? fent Ihr bie Stante, welche wir ermablt haben? fend Ihr auch nur Deputirte, bie ben Borfdriften treu blieben, welche wir ihnen bei ihrer Bahl ertheilten? - Und wer find wir benn, bag wir allein gehorchen? bag wir nicht eben bas Recht haben follen, als jene, welche bie Gabellen, beren einstweilige Kortdauer ihr angeordnet hattet, abicafften, und am Enbe ihren ftrafbaren Ungehorfam von Euch

gebilligt und beftatiget faben? Wer find wir, bag wir uns nicht einer gleichen Dacht bebienen, und nach eigener Billfur bestimmen follen, welche Abgaben wir bezahlen werben, und welche nicht? hierauf gibt es wieber teine Antwort als bie: »wir werben Truppen über Euch ichicken.« Die legte Buflucht ber Ronige ift allemal bie erfte ber Nationalversammlung. Diefe militärische Bulfe wird ihre Reit hindurch vorhalten, fo lange ber Gindruck, ben ber Solb gemacht hat, und bie Eitelfeit, Schieberichter in allen Streitigkeiten zu fenn, noch auf Die Armee wirkt. Aber ebe man es fich versieht, wird bieg Gewehr umschlagen und treulos bie Sand verwunden, welche fich feiner bebiente. Die Nationalversammlung halt eine offene Schule, worin fie methobisch und mit unermubetem Gifer Maximen portragt und Erziehungeplane schmiebet, Die allen Suborbinationsgeift im burgerlichen wie im militarifden Berbaltnif untergraben muffen; und bann ichmeidelt fie fich noch, ein entzügeltes Bolf burch eine entzügelte Armee in Orbnung halten zu fonnen?

Die Municipalarmee, bie in biefem neuen Syftem ber Linienarmee bas Gleichgewicht halten foll, ift, wenn man fie an und für fich und abgefondert betrachtet, weit einfacher und in jeder Rudficht weit weniger fehlerhaft organisirt, als bie andere. Sie ift eine rein bemofratische Daffe, ohne alle Berbindung mit ber Krone und bem Reich, bewaffnet und ausgeruftet und mit Offigieren verfeben, fo wie es ben einzelnen Diftriften beliebt, welche auch die Dienste, Die zu leiften find, ober bie Abgaben, womit biefe Dienste abgetauft werben fonnen, nach ihrer Willfur bestim-Richts ift einformiger. Wenn man hingegen biefe zweite Armee in irgend einer Beziehung auf ben Ronig, auf bie Rationalversammlung, auf bie Berichtshofe ober auf bie erfte Urmee betrachtet, bann fieht man ein Ungeheuer, und tann fich teinen andern Ausgang ihrer unnaturlichen Bewegung, als furchtbare Convulsionen, und große Landescalamitaten benten. 2118 Prå= fervativ ber Constitution ist sie schlimmer ausgesonnen als bie Syftafis von Ereta \*), als bie Confoberation von Polen ober irgend eine andere politische Maschine, wodurch man ben Bedrängniffen einer Staateversaffung im Augenblick ber Noth abzuhelfen gedachte.

Ich schließe nunmehr meine wenigen Bemerkungen über bie Organisation ber geschzebenden, ber ausübenden, der gerichtlichen und militärischen Macht, und über die Berbindung dieser verschiedenen Theile der Staatsverfassung unter einander, um noch einige Worte über die Geschicklichkeit, welche die französischen Gesethzeber in Ansehung der Finanzadministration bewiesen haben, hinzuzussigen.

Mus ihren Operationen in biesem wichtigen Punkt leuchtet, wo möglich noch weniger politische Klugheit hervor, als aus allen übrigen. Der große Endzweck und bas Sauptgefcaft, zu welchem bie Stanbe berufen murben, mar bie Berbefferung bes Abgabenfpftems und bie Festfegung eines immer zureichenben und boch nie bruckenden Staatseinkommens. Die Erwartungen, Die gang Europa hierüber von ben versammelten Standen hegte, maren groß. Die Befdluffe, Die man über biefe wichtige Angelegenheit zu faffen hatte, mußten entscheiben, ob Frankreich fteben ober fallen follte; hier mar ber Probierftein, an welchem bie Befchicklichkeit und ber Patriotismus biefer Berfammlung am ficherften geprüft werben fonnte. Die Ginfunfte bes Staats find ber Staat. Icher Erhaltunge=, jeder Berbefferungeplan ift von ben Einfunften abhangig. Die Burbe eines Geschäfts wird allemal burch ben Grad und ben Charafter ber Tugend bestimmt, welche man barin außern fann. Da alle große Beiftebeigenschaften, um

<sup>\*)</sup> Die Systasis von Ereta (bekannter unter dem Namen des Synkretismus) war ein Geseh, welches alle Bürger aufforderte, mit Beiseitesehung ihrer Privat= und Partcistreitigkeiten gegen den Ansgriff eines fremden Feindes gemeinschaftlich zu Werke zu gehen. Eine Einrichtung, wodurch zwar einigermaßen für die äußere Sicherheit, aber nicht im geringsten für die innere Ruhe und Festigkeit des Staats gesorgt war, und welche sogar die bürgerlichen Fehden auf gewisse Weise kilsschweigend legitimirte.

in ber öffentlichen Sphare ju glangen, fast mochte ich fagen, um mahrhaft zu eriftiren, nichts bringenber erforbern, als Rraft, fo ift bie Kinangverwaltung, bie legte Quelle alles Bermogens im Staat, bas mahre Relb aller lebendigen Thatigfeit in bem Regierungsgeschaft. Der Geift bes mabren Staatsmanns, ber immer auf bas Große und Erhabene geht, auf große 3mede gerichtet und mit großen Ungelegenheiten beschäftiget ift, muß freien und ausgebehnten Spielraum haben, und tann in beforantten, fleinlichen, burftigen Lagen nicht gebeiben. Bermoge bes Staatseintommens tann ber politifche Rorper in feiner mahren Starte und Schönheit auftreten; gerabe fo viel hochstrebenbe Thatigfeit wird er jederzeit bargulegen im Stande fenn, als ihm bie Brofe feiner wohlgeordneten Ginfunfte verftattet. Denn hieraus ziehen nicht allein Großmuth und Freigebigkeit, und Wohlthun und Stanbhaftigfeit, und voraussehenbe Beisheit und bas, mas alle gute Runfte fougt und belebt, ihre Rahrung, fonbern auch Enthaltsamteit und Selbstverlaugnung und Arbeitsamfeit und Bachsamteit und Sparfamteit, und mas nur fonft ben Menschen über bie Neigungen erhebt, ift nirgenbs fo in feinem Element, als in ber Gruntung und Bertheilung bes öffentlichen Reichthums. Richt ohne Urfache fleht baber bie fpeculative und praktifche Kinangwiffenschaft, Die fo viel andere Zweige menschlicher Erfenntniß zu ihrer Bolltommenheit gebraucht, felbft bei ben weifesten Menfchen in hoher Achtung. Wie biese Wiffenschaft mit ihrem Gegenstande zugleich gestiegen ift, fo ift auch in ber Regel ber Boblftanb und Die Ausbildung ber Nationen zugleich mit bem Staatseinkommen gemachfen, und beibe merben fortfahren ju machfen und zu bluben, fo lange zwischen bem Antheil bes Nationalvermogens, ber bie Thatigfeit bes Gingelnen belebt, und bem, welcher bem gemein= schaftlichen Wirten bes Staats gewibmet ift, ein gerechtes Berbaltnif und eine genaue Berbindung bleibt. Ein großes Ein= tommen und bie großen Berlegenheiten, bie bamit zuweilen vertnüpft find, führen oft am leichteften zu richtigen und glücklichen Finangoperationen und felbft zu Berbefferung ber Staatsverfaffung, fo

baß, bloß von biefer Seite betrachtet, bei verhaltnismäßig gleichem Staatsreichthum größere Abgaben zu einer Beit weniger brückend seyn können, als kleinere zu einer andern. — Die französische National=Bersammlung fand hier, wie in ihren anderen Bershältnissen, manches abzuschaffen, manches zu verändern, aber auch vieles was beibehalten und weislich benuzt werden konnte. Obgleich ihr ungemeffener Stolz die strengste Kritik gegen sie rechtsertigt, so wollen wir sie doch in ihrer Finanz=Berwaltung nicht nach Nustern einer idealischen Bollkommenheit, sondern nach ben ganz gemeinen Regeln, von deren Beobachtung man einen gewöhnlichen Finanzminister nicht lossprechen kann, beurtheilen.

Das Geschäft eines Finang = Abministrators ist: bem Staat ein reichliches Einkommen zu sichern, die Abgaben mit Gleichförmigkeit und Weisheit unter die Bürger zu vertheilen: die öffent- lichen Ausgaben ökonomisch anzuordnen, und, wenn ihn die Umstände zwingen, Eredit zu suchen, diesen Eredit durch Redlichkeit und Offenheit und Klarheit in seiner Geschästsführung, durch Genauigkeit in seinen Rechnungen und durch die Sicherheit seiner Sppotheken, zu erhalten und zu verdienen.

Was haben bie, welche Frankreich und Frankreichs Finanzen regieren, gethan, um alle diese Pflichten zu erfüllen? \*) — Sie haben trot aller ihrer hochtonenden Bersprechungen den Bürger nicht reicher, den Staat armer als zuvor, gemacht. Sie haben die Einnahme, sey es nun durch die Fehlerhaftigkeit ihrer neuen staatswirthschaftlichen Systeme, sey es durch die Sorglosigkeit mit der sie bei Bestimmung dieses wichtigen Gegenstandes zu Werke gingen, sey es durch die ganzliche Bertilgung aller öffentlichen

<sup>\*)</sup> Die Antwort auf diese Frage konnte zu der Zeit, da Burke sein Buch herausgab, so absolut und vollständig noch nicht ertheilt werden, als es leider jezt geschehen kann. Ich habe mir daher die Freiheit genommen, statt einer im Original enthaltenen kurzen Bez merkung über die Berminderung der Einnahme, die nachfolgende Uebersicht einzuschalten. An merk. des Uebers.

Gewalt, ohne bie jeber Kinang-Plan und jebes Abgaben . Spftem eine Chimare ist - um mohr als bie Balfte ihres vorigen Er-Sie haben bie Ausgaben ins Unenbliche trages verminbert. vermehrt, bie, welche Rechnung von ihnen forberten, versvottet, und mitten unter unaufhörlichen Prablereien von Sparfamfeit, Gemeingeift und Reduktionen, ber Nation, mit frecher Stirn Summen, womit breifigjahrige Rriege bestritten werden tonnten, als Revolutionstoften angerechnet. - Gie haben ben Unterfchied zwischen Ginnahme und Ausgabe, bies fürchterliche Defigit, welches bas Signal zu einer neuen Ortnung ber Dinge gegeben hatte, und - bie jegige erzeugte - nach ben vortheil= hafteften Ungaben ihrer eigenen Ausschuffe und Rechenmeifter achtmal, in ber That wohl zwanzigmal vergrößert; fie haben an ber Rational = Schuld, zu beren allmähligen Tilgung fie Mittel erfinden follten, nicht einen Thaler bezahlt; fie haben eine neue, ungeheuere und unüberfehbare Schuld in ben Entichabi= gungen für Taufende von Memtern und Stellen, Die fie muthwilliger Beife aufhoben, über bas Land gebracht: fie haben ben Bewinn aus ber größten und furchtbarften aller Confiscationen, beren bie Geschichte Melbung thut, einen Gewinn, ber ben alltäglichsten Ronig und ben schlechtesten Finanzminister fofort in ben Stand gefegt hatte, Franfreich vom Untergange zu retten, nicht zu einer einzigen heilfamen Operation fur ben Wohlftanb bes Reichs, für die Berminderung ber öffentlichen Schuld, ober auch nur fur bie Befestigung bes öffentlichen Erebits angewandt: fie find bem Banterott, bem fie auszuweichen vorgaben, ent= gegen gerannt: und nachdem fie burch gahllofe Frevelthaten, bie fie anstifteten ober begunftigten, Industrie, Gewerbe und Sandel von einem Ende des Königreichs zum andern vertilgt hatten, haben fie burch ein aufgezwungenes Papiergelb bas, mas Sandel, Gewerbe und Induftrie von neuem und allein wieder beleben tonnte, bis auf bie legte Spur aus ihrem Lande verjagt.

Wenn bies bie Werte, bies bie Kennzeichen großer Geschick= lichkeit find, fo hat fich freilich Geschicklichkeit in ber Finanzver= waltung noch nie in einem blendendern Glanze, und begleitet von trefflicherm Erfolge gezeigt. Keine alltägliche Thorheit, keine gewöhnliche Unfähigkeit, oder Nachlässigkeit, nein! keine Treulossigkeit, keine Berschwendung, keine Büberei der Staatsdiener in ben gemeinen Bedeutungen dieser Worte, kaum der härtliche seindliche Angriff, davon wir uns in der jehigen Bersassung der Welt eine Borstellung machen können, hätte in so kurzer Zeit einen so schreckhaften Umsturz der Finanzen und mit ihnen der Macht eines großen Königreichs zu Wege bringen können — Cedo, qui vestram rempublicam tantam amisistis tam cito? \*) —

Sobald die National = Versammlung zu werden begann, er= hoben bie Sophisten und Deklamatoren ihre Geschrei über bas alte Abgabenfoftem, und über bie Berberblichkeit ber meiften ein= zelnen Taxen, vorzüglich über bas Salzmonopol. Sie behaupe teten mit eben fo viel Richtigkeit als Unklugheit, bag es unpolitisch, bruckend und parteiisch mare. Gie begnügten fich nicht, von biefer Darftellung in Reben, die fich auf einen Berbefferungs= plan bezogen, Gebrauch zu machen, fie trugen fie in einer form= lichen Refolution, in einer feierlichen, gleichsam gerichtlich abgefaßten Senteng wiber biefe Auflage vor, und schieften biefe Senteng in alle Provinzen ihres Reichs. Bu ber nämlichen Beit, ba fie bies thaten, verordneten fie mit allem möglichen Rachbruck, baß Diefe unpolitische, bruckende und unparteiische Taxe fo lange be-Rahlt werden follte, bis fie eine andere gefunden haben murden, Die sie ersezte. Der Ersolg war unvermeiblich. Die National= Berfammlung, beschäftiget mit ber Deklaration und Uebertretung ber Rechte bes Menfchen, und mit ihren Anordnungen gum Bebuf einer allgemeinen Berwirrung hatte weber Beit, noch Fabig= feit, noch Ansehen genug, irgend einen Plan in Bang zu bringen,

<sup>\*)</sup> Eine Frage aus einem alten Schauspiel des Navius. Die Antwort lautete:

Proventabant oratores novi, stulti, adolescentuli — Annicet. d. Ueberf.

ber ben Staat auf eine zuverläffige Beife für ben Ausfall iener Tare gebertt hatte. Die Provingen, welche vom Salgmonopol von jeher frei gemefen, wovon aber manche mit anderen. vielleicht nicht weniger brudenben Abgaben belegt maren, fühlten nicht bie geringste Reigung, fich einer Laft zu unterwerfen, bie lebiglich ben 3weck hatte - bie übrigen von ber Salgtare gu befreien. Die Unterthanen in ben Salzprovingen verloren bald bie Luft, eine Abgabe zu entrichten, welche von bemfelben Tribunal, bas bie Bezahlung berfelben verorbnet hatte, aufs feierlichfte verbammt worben mar. Sie glaubten fich eben fo gut auf Berftoren und Abichaffen zu verfteben, als bie Rational = Berfamm= lung. Sie befreiten fich alfo, indem fie bie gange Burbe auf einmal von fich marfen. Durch biefes Beifpiel aufgemuntert, fegte jeber Diftritt und jeber Theil eines Diftritts feine eigene Befühle gum Richter über feine eigene Befchwerben, feine, Ginfich= ten jum Argt für feine Rrantheiten ein, und verfuhr mit allen Zaren nach eignem Willen und Bohlgefallen.

Anstatt bei ber Anordnung ber neuen Abgaben nach strongen und burchbachten Principien einer weisen Gleichheit vorzuschreiten, führte die National = Berfammlung aleich Anfangs eine neue Un= gleichheit ber allerbruckenbften Gattung ein, inbem fie es einzelnen Diftritten, und fogar einzelnen Menfchen überließ, zu enticheiben, wie viel von den alten Abgaben fie tragen ober verweigern wollten. Daburd murbe alfo gerabe auf bie Theile bes Ronigreichs, welche fich am gehorfamften, am ruhigsten, am eifrigften fur bas all= gemeine Befte bezeigten, die gange Laft ber Staatsbeduriniffe gemalzt. Nichts ift boch am Ende graufamer und ungerechter, als eine ohnmächtige Regierung. Um bie Ausfälle in ben alten Einfunften zu becten, und taufend immer fleigenben Forberungen ber augenblicklichen Roth zu begegnen - mas blieb einem Staat, worin es teine öffentliche Gewalt mehr gab, zu thun übrig? -Die National = Bersammlung bot ben Patriotismus aller Burger au einem freiwilligen Beitrage bes vierten Theils ihrer Ginnahme auf, beren Ertrag jeber Steuernbe auf Ehre und Bemiffen angeben follte. Sie erhielten burch biesen Runstgriff etwas mehr, als man nach vernünstiger Wahrscheinlichkeit vermuthen konnte, aber immer viel weniger als sie nöthig, und unendlich viel weniger als sie thörichter Weise gehofft hatten. Ein vernünstiger Mann konnte sich nie einen großen Bortheil von dieser unter dem Nammen einer patriotischen Steuer verlarvten, unvernünstigen Taxe versprechen, die zugleich ohnmächtig, unfruchtbar und unsgleichförmig seyn mußte, unter welcher sich Schwelgerei, Geiz und Selbstucht meisterhaft verstecken konnten, um auf Industrie, Edelmuth und Baterlandsliebe die alleinige Bürde zu wersen. Auch hatte sie nicht lange gewährt, als sie die Madte abnahmen, und (mit gleich schlechtem Erfolg freilich) Mittel hervorsuchten, die milbe Beisteuer durch offene Gewalt einzutreiben.

Diefe patriotische Milbe, Die Miggeburt einer fcmachen und frantelnben Politit, follte burch ein anberes Runftfluct, ihren achten 3willingsbruber, aus gleicher Ohnmacht entfproffen, unterftugt merben. Die patriotifden Gefdente follten bas ergangen, mas bie patriotifche Steuer nicht aufbringen murbe. Durch biefes neue Beutelschneiberprojeft entriffen fie bem Geber eine Menge von Dingen, die für ihn großen Werth hatten, und für ben Empfanger gar teinen haben tonnten; fie richteten verichiebene Bewerbe zu Grunde, fie raubten ber Rrone ihren Somuct, ber Rirche ihre Gefaffe, bem Bolt feine unschulbigften Bierrathen. Die Erfindung biefer jugendlichen Freiheitspratenbenten war in ber That nicht anbers, als fflavifche Nachahmung eines ber armseligsten Rothbehelfe bes eisgrauen Despotismus. Sie nahmen eine alte, ungestalte Staatsperucke aus ber bestaub= ten Trobeltammer Qubwig bes XIV., um bie fruhzeitige Rablbeit ber National=Bersammlung bamit zu bebecken. Gie brachten Diefe altmobifche, abgetragene Rarrheit bier wieber zum Borfchein, nachbem fie ber Bergog von St. Simon in feinen Memoiren für jeben bentenben Menfchen, ber nicht ohnehin von ihrer Un= gulanglichteit und. Berberblichteit überzeugt gemefen mare, lehrreich genug gur Schau gestellt hatte. Ein abnlicher Berfuch murbe noch

zu meiner Beit von Lubwig XV. gemacht, aber er gelang ein= mal fo wenig als bas andere. Die Bedrangniffe, welche toftbare Rriege hervorgebracht hatten, tonnten bergleichen verzweifelte Projefte einigermaßen entschulbigen. Die Gatichluffe ber außerften Roth find felten weife. hier aber mar ber Zeitpunft ju Bahl und Ueberlegung. Es war in einem tiefen Frieden, ber feit fünf Jahren gebauert hatte, und allem Unschein nach noch viel langer bauern mußte man zu biefem verzweifelten Spielwert feine Buflucht nohm. Die National = Berfammlung batte bei bem ge= ringften Rachbenten einschen follen, baff, blos mas fie an Ruf und auferer Burbe verlor, wenn fie in ihrer ernithaften Lage bie Balfte ihrer Journale mit biefen Rinderpuppen und Rinderklappern unmundiger Kinanzplone anfüllte, nimmermehr burch ben armseligen und verganglichen Gewinn, ben fie im besten Rall bavon erwarten burfte, gut gemacht werben fonnte. Es will fich burchaus nicht benten laffen, daß bie, welche fich in folche Projette einließen, nur eine deutliche Borftellung von ihrer Lage, und ben entfernteften Begriff von ihren Pflichten hatten. Uebrigens ift es flar, bag weber bie patriotische Steuer, noch Die patriotischen Beschenke, wieviel Rraft auch in biefen Erfindun= gen liegen mochte, je wieber benugt werden tonnen. Die Bulfequellen ichlechter Regierungen find immer gar balb ericoptt. Ihre gange Finangwiffenfchaft besteht barin, baf fie ben Unschein einer großen Baffermenge fur eine Stunde erfunfteln, indem fie afte lebendige Quellen und Abern gerftoren, die ben Borrath für Jahre bereiten follten \*).

<sup>\*)</sup> Alles, was hier nur Gegenstand allgemeiner Betrachtungen ist, findet man mit großer Bollfändigkeit und Gründlichkeit in Seirn Ca= Ionnes neuestem Werk ausgeführt und mit Rechnungen belegt. Jester nüchterne Beobachter muß erschrecken, wenn er mit diesem Werk in der Hand eine Uebersicht der unerhörten Verwüstung anstellt, welche jene unweisen Gesetzeber in den französischen Finanzen angerichtet haben. Zeder unbefangene Richter muß eingestehen, daß eine ernstschafte und schreckendere Warnung gegen unsungen Neuerungsgeist,

Der Auftand ihrer öffentlichen Caffen finte von feinem Tage gum andern in baaren Gelbbeftanben, und fowillt immer mehr und mehr in eingebilbeten Reichthumern an. Wenn man ihren Rinonziers vorhalt, bag es jezt in Franfreich fast teine andere Munge gibt, als Papier, und ein Papier, bas ber Reptafeutant bes Mangels, nicht bes Ueberfluffes, bas Gefcopf ber Allgewalt, nicht bes Crebits ift: fo mochten fie fich fetbft, ober boch bie Welt gern überreben, bag ber blühenbe Buftant in England, ledialich von feinen Bankvapieren herrühre. Da boch umgekehrt und lichtbar biefe Bantpapiere ihren gangen Berth ber blichenbon Situation unfere Sanbels, ber Reftigfeit unfere Erebite unb ber Emfernung ieber Iber von Gewalt bei ihrer ganzen Circulation ju verbanten haben. Sie vergeffen, bag in England fein Schilling in irgend eines Papiergelbes anders als freiwillig angenommen wirb, best ber aange Beirag ber Bontnoten auf baarem Gelbe rult, welches ursprünglich in ber Bant niedergelegt worben ift, und baf fie nach Belieben in jedem Augenblick und ohne ben geringften Berluft in Beib verwandelt werben tonnen. Unfer Papier hat einen Berth in ben Augen bes Raufmanns, weil co bem Gefengeber nie einfiel, ihm einen vorzuschreiben. Es M mad. tig auf ber Borfe, well is in Beftminfterhall ohnmächtig ift. Der Glaubiger, ber 20 Schilling ja forbern bat, fann alles Papier ber englischen Bant in Zahlung ausschlagen. Es ift nicht fcmer, zu zeigen, bag unfer Papiervormögen, fatt bas baare Beld zu vermindem, vielnehr bie Adhigkeit bat, 48 zu vermehren, baf es ben Eingang und ben Ausgang und ben Umlauf beffelben beforbert; buf es ein Sombol bes Bobbbanbes, nicht ein

als jezt auf Kosten des unglücklichen Frankreichs an alle Bölfer ers geht, nirgend in ber Weltgeschichte zu finden ift.

Und welch einen Busab ju dieser Mannung liefern nun noch die fernern Schicksale der Finanzen, so wie aller übrigen Theile des zerrütteten Staats, nach der Erscheinung des Calonnischen Werks! Anmerk. d. Uebers.

Rennzeichen bes Berfalls ift. Riemald ift in unferm Lande Mangel bes baaren Gelbes, ober Ueberfluß bes Papiers ein Gegenstand ber Klage gewefen.

Die Mittel, welche biefe National = Berfammlung ergriffen bat, um ben Crebit bes Staates zu heben, machen eine ber mertwürdigften Seiten ihrer glangenben Regierung aus. Credit ber vorigen Abministration mar allerdings nicht ber beste, inbeffen tonnte fie boch zu allen Beiten auf eine ober bie andere Bebingung von ben meiften europäischen Staaten, welche einen . Welbuberfluß hatten, Rapitalien erhalten. Es war natürlich gu -vermuthen, bog bie Ginführung einer freien Staatsverfaffung ben Erebit bes Landes machtig beben murbe; und bas mare auch ohne 3meifel geschen, wenn man eine freie Staatsverfaffung aingeführt hatte. - Ift es aber jegt ber Fall gemefen? Sat Sol= land, Samburg, Die Schweig, Benua, England Die geringfte Baft geaußert, Diefem angeblich ferien Staat feine Rapitalien an-: zuwertrauen? Wie tonnten fich biefe Nationen, bie bie Grundfate bes Sautels und ber Defonomie tennen, in irgend ein Gelbge-Schaft mit einem Staat einlaffen, welcher bie Ratur ber Dinge umgutebren fucht, in welchem ber Schuldner feinem Glaubiger bie Art, mie er ihn befriedigen will, auf ber Spice bes Bayonnets porfchreibt, welcher feine Papiere mit anbern Papieren auslofet, auf fine Durftigfeit feine Rettungeplane baut, und feine Binfon mit feinen Lympen bezahlt?

Diese verblendeten Philosophen haben sich durch ihr schwärmerisches Bertrauen auf die Allmacht der Kirchenbeute hinzeisen lassen, alle weitere Sorge über den Zustand der Finanzen bei Seite zu setzen, gerade so wie Dummtöpfe, die der Traum vom Stein der Weisen berauscht, unter der weit verzeihlichen Täuschung einer hermetischen Kunft, alle vernünstige Mittel, ihren Zustand zu verbessern, vernachläßigen. Nach der Meinung dieser politischen Finanzverwalter, ist die Universalmedizin, die sie aus Kirchenmumie bereiten, hinlänglich, alle Krantheiten des Staats zu heilen. Bon den Wundern der Frömmigkeit mögen

fie nicht sonderlich überzeugt fenn; aber befto fester glauben fie an bie Bunber, Die Kirchenraub mirten tann. Rinbet fic irgend eine Sould, beren Abzahlung fie bruckt - gebt Affignate aus. Sollen Entschädigungen angewiesen, ober Alimente ausgemittelt werben für bie, welche fie aus ihren Memtern vertrieben, ober Soll eine Flotte von ihrem Bewerbe verjagten - Affignate. ausgerüftet werben - Affignate. - Benn 400 Millionen biefer Affignate bie Bedurfniffe bes Staats gerabe fo laffen, wie fie fie fanben, mas ift zu thun? - macht, fagt ber eine, noch 800 Millionen; macht, fagt ber andere, noch 2000 Millionen Affignate. - Der einzige Umftand, wodurch fich bie verfcbiebenen Seften ihrer Finanggelehrten von einanber unterfcheiben, ift bie größere ober geringere Angahl von Affignaten, bie man ber Ration aufburben foll. In ber allgemeinen Lebre ber 21 fe fignate vereinigen fie fich alle. Selbst biejenigen, welchen ihr gefunder Berftand und ihre Sandeletenntniffe bie triftigften Grunde gegen bas Blendwert barbieten, endigen ihre Raifonnements bamit, baff fie Affignate vorschlagen. Es ift faft, als mußten fie befihalb von Affignaten fprechen, weil man teine andere Sprache mehr bei ihnen verftunde. Alle Erfahrung ift unnug; alle Proben von ber Nichtigkeit bes Unternehmens find nicht im Stande, fie muthlos zu machen. Gelten bie alten Affignate fo viel als nichts auf bem Martt, mas ift bas Gulfsmittel! -Macht neue Affignate - Mais, si maladia opiniatria non valt se garire, quid illi facere? assignare — postea assignare, ensuita assignare - Das Wort ift um eine Rleinigfeit geandert: bas Latein ber neuen Doftoren mag beffer fenn, als bas in ber alten Romobie, aber ihre Beisheit und bie Dannichfaltigteit ihrer Mittel ift biefelbe. Sie baben in ihrem Befange gerade fo viel Tone als ber Rutut, obgleich ihre Stimme, weit entfernt von ber Lieblichkeit biefes Borboten bes Sommers und ber Fulle, gang fo rauh und Ungludvertundend ift, als bas Befrachze bes Raben.

Wenn einmal das abenteuerliche Projekt, die Einkunste des Staats zu zertrümmern, um sie mit den Matevialien gepkinderter Besikungen wieder aufzubauen, Singang gesunden hatte, wenn sich ein frommer Pralat (einen Bater ber Kirche wird man ihn im Boraus schon nennen) \*) durch seinen Eiser für das allgemeine Beste hinreißen ließ, feinen eigenen Stand zu Grunde zu richten, um die Stelle eines Generalcentrolleurs der Consistation und Oberadministrators tes Kirchenraubes zu übernehmen, so tam es ihm und seinen Gehülsen zu, sich ihrer Aemten würdig zu zeigen. Da es einmal beschlossen war, dem Fistus eine große Masse von Landeigenthum zuzuschlagen, so war es wenigstens ihre Psicht, diese neuen Besthungen mit Klugheit zu verwalten, und, wenn sie zur Berstärtung des Eredits dienen sollten, die Massegeln zu ergreisen, die diesen Endzweit begünstigten.

Ein allgemein umlaufenbes Crebitpapier auf eine Landbant ju grunden, ift ein Unternehmen, bas bisber immer mit ben größten Schwierigfeiten vertnüpft fcbien. Gewöhnlich enbigte ber Berfuch in Bauterutt. Da inbeffen bie Nationalversammlung breiften Schritts von ber Berachtung ber moralifden Principien gur Berachtung ber öfonomifchen übergegangen mar, fo mar bas geringfte mas man erwarten burfte, bag fie bas ihrige thun wurbe, um bie Schwierigkeiten zu beben und bie Befahr bes Banterutts zu vermindern. Die Sache von ber beften Seite angufeben, befant fie fich in ber Lage eines Mannes, ber betracht= fiche Landauter befigt, bie er gur Bezahlung einer Schuld, ober gur Beffreitung gewißer Bedürfniffe gu veraufern municht. Beil er nicht im Stanbe ift, fie fofort zu vertaufen, fucht er fie gu verpfanben. Bas murbe nun ein Mann von redlichen Abfichten und gemeinem guten Menfchenverftanbe unter folden Umftanben thun? Burbe er nicht erftlich ben vollen Borth feiner Buter

<sup>\*)</sup> Ein Ausbruck, bessen sich La Bruyere von Bossuet bestiente. — Es ist hier wieder vom Bischof von Autun die Rede. Anmerk. d. Uebers.

und junitteln suchen, dann bie Kosten ber Bewirtschaftung und bie beständigen und periodischen Gaben und Lasten, die darauf vuhen, in Abzug bringen, so den reinen Ueberschuss, und eben dadurch den genauen Werth dessen, was er verpfänden will, berechnen? Wenn dieser reine Ueberschus, (bos einzige was er mit Sichersieit anweisen kann) Kar ausgemintelt, und zuverkäsigen Verwalmen überliesert wäre, alsdann würde er seine Bedingungen bekannt machen, alsdann würde er entweder dem Gläubiger anbieten, seine Forderung aus diesem neuen Fonds einfragen zu lassen; oder er würde sich nach Leihern umsehen, die gegen eine Anweisung (Assignat) auf einen Theil dieses Fonds Geld- zur Wefriedigung, seiner Bedürsnisse hergaben.

Dies hieße vernünftig und methodisch, wie es redlichen Geschäftsmännern ziemt, und nach ben einzigrichtigen Grundsäten
bes öffentlichen und Privateredits, die sich benten lassen, versahren.
Wäre die Nationalversammlung so zu Werte gegangen, so hätte
jeder: Interressant boch wenigstens bestimmt gewußt, was er tauste;
und ber einzige Strupel, ber ihm dann noch übrig bleiben tonnte,
war die Furcht vor einem Tage des Strussgerichts, ber die
ungerechte Beute (vielleicht mit harten Zinsen) aus den frevelhasten Alauen aller der Clenden wieder sordern möchte, die sich
entspließen tonnten, auf diesem schändlichen Markt die Güter
ihrer unschüldigen Wirdunger zu erkausen.

Ift jemals eine folde regelmäßige Schatung ber confiscirten Guter, ift nur eine Schatung überhaupt vorgenommen worben? \*)

<sup>\*)</sup> Borgenommen ist sie zwar, aber freilich viel zu spät, um irgend einen vernünstigen Bweck zu erreichen. Die Resultate, die magern Resultate derselben (denn sie siel um mehr denn die Hälfte geringer aus, als die Nevolutionsstifter gehosst hatten) wurden zu einer Zeit vorgetragen, wo sich Niemand mehr darum bekümmerte, wo es entschieden war, das Fabriziren der Assgrate gav nicht die auf die Erzeichung des wahren Werths der consiscirten Ländereien, sondern so weit, als es die Seduld und Berblendung des Nolfs aushalten würde, zu treiben, wo man gar nicht zuehr an Finanzplane, sondern blos an elende, Palligtismittel sich von einem Tage zum andern fortzuhelsen

- Die Rationalversammlung ertlarte am 14. April 1791, baf fünftig bie Summen für bie Unterhaltung bes Gottesbienftes, bie Befolbung ber Priefter, bie Unterflügung ber Armen, und alle andere Ausgaben biefer Art, Die bisher von ber Geiftlichkeit beftritten worben waren, auf Die allgemeine Rechnung ber Staatsausgaben gebracht werben follten, bamit bie gur Disposition ber Nation eingezogenen Guter ohne allen weitern Abzug ben großen und bringenden Bedürfniffen bes Lanbes gewidmet werben tonn= ten. - In biefem Befdluff ertennen fie alfo bie Nothwendigkeit, bie confiscirten Guter frei von allem Abzug bem Raufer bargubieten. Aber haben fie einen einzigen Schritt gethan, ben Berth berfelben überhaupt auszumitteln? Bie fie ihre Berbindlichkeiten zu erfüllen gebenten, indem fie Grundstücke »frei von allem Abzug« als Sprothet anweisen, ohne je bestimmt ju haben, mas biefe Grundflude mit ober ohne Abzug gelten, bas mogen ihre Bewunderer in England erklaren. Unterbeffen haufen fie Millionen auf Millionen von Affignaten, ohne ein anderes Fundament als biefe Grundftute, bie bie Ginbilbungstraft vergrößern ober verfleinern tann, je nachbem hoffnung ober Furcht, und taufend anbere Umftanbe bes Augenblicks auf fie mirtten?

Bulezt haben sie benn freilich rein heraus gerebet, und ben ganzen Umfang ihrer Büberei and Tagedlicht gebracht. Ihr eigenes Geständniß hat endlich gezeigt, was die Gläubiger des Staats von den confiscirten Gütern für Sicherheit, was das Land von ihrer Besichnehmung für Erleichterung zu erwarten hat. Die Berichte ihrer eigenen Ausschüsse haben jezt gelehrt, daß die Aussgabe, die sie durch Erhaltung aller geistlichen Institute dem Staat ausgebürdet haben, den wahrscheinlichen Ertrag der geistlichen Güter um mehrere Millionen übersteigt, ohne die sehr beträchtlichen Schulden zu rechnen, womit bereits die Geistlichkeit diese Güter beladen hatte. — Dies ist nun also die Rechentunst des Betruges !

bachte; und wo es mit Frankreich bahin gekommen war, daß man die Zerrüttung der Finanzen unter die kleinern Uebel rechnen mußte. Anm. d. Ueberf,

Dies ist die Finanzwissenschaft ber Philosophen! Dies ist das Resultat aller ber unsaligen Täuschungen, wodurch man ein unsglückliches Bolt zu Aufruhr, Mord und Kirchenraub ausgerusen und zu raschen und eiseigen Arbeitern an dem Ruin ihres Bater-landes gemacht hat. Noch nie hat sich ein Staat durch Consiscation und Beraudung seiner Bürger wahrhaft bereichert. Dieser neue Versuch hat das Schicksal aller seiner Borgänger gehabt. Iedes redliche herz, seber wahre Freund der Freiheit und Menscheit muß mitten unter diesem allgemeinen Elend doch eine geheime Beruhigung sühlen, durch ein so sunchtbares Beispiel auss neue seterlich bestätiger zu sehen: daß Ungerechtigkeit nur selten wahre Politik, und Plünderung auch nicht einmal der Weg zum Reicht thum ist.

Es war vom erften Augenblick an fichtbar, was bas Schickfal biefes neuen Papiergelbes fenn murbe, und fenn mußte. Unmittelbar nach feiner erften Ericheinung verlor es fünf Procent. (Es ift befannt, bis zu welcher fchrecklichen bobe biefer Berluft meiter= Gleichwohl mar die Rationalversammlung hin gestiegen ift.) gezwungen, wenn fie ben Crebit ihrer eigenen Difigeburt nicht gang wollte fallen laffen, Affignate ftatt baaren Gelbes angunehmen. In bemfelben Augenblick aber, ba fie mit ungeheuren Roften \*) bies Papier in Golb und Silber umfegte, fuhren ihre unverfchamten Rebner fort, in finnlosen Deklamationen zu behaupten, bag es zwischen baarem Gelbe und ihren Affignaten feinen reellen Unterichieb gabe. Dies mar einer ber neuen Glaubensartikel, welche Die Philosophische Synobe, mit einem berben Bannfluch verschen, in bie Belt ichickte. Credat, wem es beliebt; ficherlich nicht Judaeus apella! . ....

<sup>\*)</sup> Auf der Rechnung von den Staatsausgaben des Jahres 1791 prangen nicht weniger als 18 Millionen (so viel gestand man ein!) Kosten für die Auswechselung der Assignate gegen baar Geld, das zur Bestreitung gewisser Bedürsnisse unentbehrlich war. Eine solche Ausbrif hat sich gewiß noch nie auf dem Ausgabe = Etat eines Staats gefunden. Anm. d. Uebers.

Om ebler Rorn fleigt in ben Gemachern bet Boltsführer auf, wenn fie horen, bag man fich ertuhnt, bie magifche Laterne in bem Schattensviel ihrer Kinangen mit bent betruglichen Projeften eines Law zu vergleichen. Sie tonnen es nicht ertragen, ben Sand bes Miffifippi gegen ben festen Belfen ben Rieche, worauf ihr Spftem gegrundet ift, im eine Parolel: geftellt ju feben. Aber che fie biefe Empfindlichteit laut werben laffen, mogen fie boch erft nachweisen, bag ihren Affignaten auch nur ein einziger Dorgen Laudes zum Grunde liegt, ber nicht ichen vorher zu andern Busgaben bestimmt mar. 3m Gegentheil, es ift eine mahre Beleibigung für jenen: großen. Driginalbetrug, daß man ihn wit ihrer armseligen Nachahmung vergleicht. Ed ift nicht mahr, baß Law feine gange Spetulation auf ben Miffifippihandel gebaut hatte: er nahm ben: Offinbischen, er nahm ben Afrikanischen Sanbel, er nahm bie Pacht von allen burch Bachter vermalteten Einftunften Frankreichs ju Gulfe. Go ift ausgemacht, bag bies alles aufammen genommen bas Gebaube nicht tragen fonnte, welches ber Enthufiasmus bes Publifums, nicht er, barauf gefest hatte. Richts besto meniger maren biefe Sauschungen, vergleidungeweise Eraume von einer ebeln Gattung. Gie gingen von ber Ibee einer ungeheuren Junahmer bes Frangofichen Sanbels aus, und hatten bie Realistrung biefer Iben gum Broeck. öffneten biefem Sanbel bir weiten Regionen beiber Semispharen, Sie legten os nicht barauf an, Frankreich mit feinem eigenen Mart zu füttern. Eine große und ichwarmerifche Ginbilbungstraft fand in biefem unermeglichen Saudeldvertehr einen Begenstand, ber fier feffelte. Es lag etwas in bem Projett, mas bas Muge eines Ablers blenben tonnte. Es war nicht wie bas jebige, gur Locksveise für einen Maulmurf bestimmt, ber fich in feinen mutterlichen Erbflumpen einwühlt und vergrabt. Die Denichen maren bamale noch nicht gang unter bem Ginflug einer falfchen und entnervenden Philosophie ju 3mergen eingeschrumpft, und. an elenten Stlaven jedes plumpen und gemeinen Betruges berabgefunten. Bor allen anbern aber ift es bemertenswerth, baf

bie Saupter bes Law'ichen Syftems, indem fie bie hoffnungen ber Menichen tauschien, boch ihrer Freiheit nicht spotteten. Juistrem Betruge war nicht die geringste Mischung von Bewaltze Dieser Zusab mar ausbrücklich unfern Zeiten ausbewahrt, bemiti bas schwache Flammehen von Bernunft, was burch ibie bicker Finsterniß bieses erleuchtenen Sahrhunderts brechen möchte, sofertienstitt werden konnte.

Ich bemerke eben, daß ich noch nichts über ein Finanzprojekt gesagt habe, welches ber Geschicklichkeit seiner Ersuber zum nicht geringen Ruhm gereicht, und mit großem Pomp in die Nationaliversammlung eingesührt worden ist. Dieses Projekt, über dessen Gemeinnühigkrit und Eleganz man sich nicht müde reben konnte, soll dem umlausenden Papiergelde eine neue und sehr sichere Basis verschaffen. Es ist der Plan, aus den Glocken der aufgehabnen Kirchen Münze zu schlagen! — Dies ist ihre alchymistische Weischeit! — Es gibt Narrheiten, die den Sadel muthlos machen, die weit über die Lächerlichkeit hinaus sind und keine andre Empfindung mehr wecken — als Erkel. Deshalb will ich auch kein Wort weiter hinzusügen.

Es ift eben fo wenig bar Dube werth, über ihre Beld- und Wechseloperationen, über ihre vielfältigen Rante und Runftgriffe, ben boffen Tag hinauszuschieben, über bas Bahlenspiel zwifden ber Schubkammer und ber Discontocaffe, und über alle bie alten und abgetragenen taufmannischen Schwindel gut fprechen, Die man jest zu Marimen der Staatsverwaltung erhoben hat. Die Einfünfte merben nicht mit fich ichergen laffen. Das Gemafch über Die Menschenrechte wird nicht für einen Schiffszwiebact, nicht für ein Pfund Schiefpulver in Bahlung angenommen werben. Sier muffen bie Metaphyfiter von ber Boltenhohe ihrer Spetulationen herunter fleigen, und forgfältig nach Beifpielen handeln. mas für Beispiele mablen fie? Die Beispiele ber Banteruttiers, Bas ihnen indeffen auch widerfahren mag, fie mogen gefchlagen, beschämt und beschimpft fenn, ihre Rrafte, ihre Erfindungen, ihre Birngespinnfte felbft mogen fie verluffen - ihre Buverficht halt aus. Wenn sie schlechterbings alle Ansprüche auf Geschictlichteit ausgeben muffen, so fangen sie an mit ihrem Wohlwollen zu prahlen. Nachdem bas ganze Staatseinkommen in
ihren Sanden zerronnen ist, sind sie frech genug, die Erleichterung
zu rühmen, die sie dem Bolt verschafft hatten. Sie haben sie
ihm wahrlich nicht verschafft. Wenn das je ihre Absicht war,
warum erließen sie denn die Verordnung, daß die verhaßten
Taren noch bezahlt werden sollten? Das Bolt erleichterte sich
selbst ohne ihre Verordnungen und ihren Verordnungen zum
Teog.

Bas hilft inteffen alles Untersuchen und Streiten, wem bas Bertienst biefer trügerifchen Erleichterung zuzuschreiben ift. Sauptfrage bleibt immer bie: ift bem Bolfe baburch bie geringfte mahre Bohlihat wiberfahren? - herr Bailly, einer ber großen Abvofaten und Bermalter bes Papiergelbes gibt und eine Ibee von ber eigentlichen Ratur und Beschaffenheit bieser Wohlthat. Die Rebe, Die er in der Nationalversammlung über Diesen Gegenstand hielt, war eigentlich eine hochtonenbe und ausstubirte Lobrede auf die Einwohner von Paris, worin er ben Muth und bie Standhaftigfeit ruhmte, mit ber fie Noth und Elend ertragen hatten! Ein gar herrliches Gemalbe öffentlicher Glückseligkeit! Bie! Muth und Standhaftigfeit, um Bohlthaten auszuhalten, und Erleichterung zu erdulben? Wenn man biefe Rebe bes gelehrten Maire ausieht, fo follte man ichwören, bie Parifer hatten feit zwölf Monaten unter ben Drangfalen einer fürchterlichen Belagerung geschmachtet, wie bamals, als Beinrich IV. alle Bufuhr abgeschnitten hatte, und Sully mit feinem Gefcut auf bie Stadtthore bonnerte - und boch haben fie teinen anbern Zeind gehabt, als ihre eigene Leichtgläubigfeit und Bertehrtheit, ihre eigene Albernheit und Tollheit. Aber Berr Bailly wird cher im Stande fenn, bas emige Eis feiner atlantischen Regionen aufzuthauen \*), als feiner ungludlichen Sauptftadt ihre verlorne

<sup>\*)</sup> Bailly mar bekanntlich als Aftronom und fpekulativer Ropf berühmt, lange ebe ibn fein Shickfal und eine verblendete Gitelkeit

Centralwarme wieder zu ichaffen, fo lange bie falte, burre, versteinernde hand einer falichen, unmenschlichen Philosophie barauf liegt \*).

Das Bolt zu überreben, baf man ihm Erleichterung verschafft, indem man ihm alle feine Rahrungsquellen verftopft, ift ein unverschämter und graufamer Betrug. Staatsmanner, bie mit folden Erleichterungen prablen. mußten immer vorher mit großer Unftrengung und Unparteilichfeit über bas Problem nachgebacht haben, ob es vortheilhafter ift, bag bas Bolf viel bezahle, und verhaltnigmäßig viel einnehme, ober bag es wenig erwerbe, und bagegen von allen Abgaben befreit fen? - 3ch meines Theils, murbe allemal fur bas erfte enticheiben. Erfah= rung, und bie besten Autoritaten find auf meiner Seite. 3mis fchen ben Erwerbemitteln bes Burgere, und ben Forberungen, Die ber Staat an ihn zu machen hat, ftete ein richtiges Gleich= gewicht zu erhalten - bas ift ein Sauptftuct ber Gefchicklichteit eines mahren Staatsmanns. Die Erwerbsmittel geben in jeber Rudficht ben Abgaben voran, und muffen fruher als biefe gefi= chert werben. Ordnung ift bas Rundament aller guten Dinge, Benn allgemeiner Bohlftand eintehren und Dauer haben foll, fo muß bas Bolt, ohne jum Stlaven ju merben, folgfam und gelehrig fenn. Die Obrigfeiten muffen geehrt, Die Gefete gefürch= tet werden. Die Unlagen einer natürlichen Subordination muffen nicht aus ben Bergen berer, welche gehorchen follen, mit ber

auf die gesahrvolle Stelle schleuberten, die er zwei Jahre lang mit wenig Beisall und unter vielsachen Qualen verwaltet hat. — Eins der merkwürdigsten Produkte aus seiner schriftstellerischen Periode sind die in einem meisterhaften Styl geschriebenen, mit Scharssinn und Gelehrsfamkeit reichlich ausgestatteten — Lettres sur Vorigine des Sciences, et VAtlantide de Platon. Auf dieses Werk zielt die Anspielung im Text. Anmerk. d. Ueberf.

<sup>\*)</sup> Beim Anfang der Revolution besaß die Parifer=Commune eine Million Livres an Kapitalien; im Jahr 1791 hatte sie schon 40 Mils lionen Schulden. Anmerk. b. Ueberf.

Butzet geriffen febn. Der gemoine Mann muß Chrfarde por febem Eigenthum haben, woran er feinen Antheil hoffen tann .. Er muß arbeiten, um zu erlangen, mas burch Arbeit zu erlongen. ift; und, wenn er bann, wie es geschicht, findet, bag ber Erfolg feinen Bemühungen nicht hinreichend autspricht, fo muß man ibn. lehren, baff es eine hohere Gludfeligfeit gibt, als Guter befiten, und eine hobere Berechtigfeit, ale bie, welche in ben bunteln. Labyrinthen biefes Bebens zu malten icheint. Ber ihn um biefen Eroft bringt, ber labmt feine Induftrie, ber verfest aller Rabiafeit zu erwerben, und aller Rabiafeit zu erhalten, eine tobtliche Bunbe. Ber bas thut, ber ift ber mabre Unterbrucker, ber unbarmbergiafte Weind bes Armen und Elenden. Er raubt. ihm fein legtes Bofiteftuck, mahrend bag er bas Einenthum bes. Reichern und alle Rruchte gludlicher Induftrie, burch feine verruchten Spekulationen, bem immer bereiten Angriff bes Mußiggangere, bes Berunglucktem und bes, Bergweifelten ausfegt.

Kinangiers von Profession find gar zu geneigt in ber Staats-Abministration nichts als Banten, und Caffen, und Erebitmefen, und Leibrenten, und Sontinen, und Alles, mas gur fleinen Baare. in ihrem Sandel gehört, zu sehen. In einer ruhigen und wohle thatigen Berfaffung find alle Diefe Dinge von Bichtigfeit, und bie Geschicklichkeit, die fich bei ihrer Berwaltung zeigen tann, ift. feinesweges zu verwerfen. Gie find gut, aber nur bann gut, wenn fie auf jene wohlthatige Berfaffung gebaut find, und bie 3wecte berfelben beforbern. Benn fich hingegen Menfchen traumen laffen, bag alle biefe armseligen Erfindungen Die Uebel, welche ben Umfturg ber öffentlichen Ordnung, und bie Ausrottung aller Principien bes Eigenthums begleiten, wieder gut zu machen im Stande find, fo werden fie in bem Ruin ihres Baterlandes ein trauriges und bleibenbes Dentmal ber Wirfungen unüberlegter Politit, und aufgeblafener, turgfichtiger, tleingeiftiger Rlugbeit hinterlaffen.

Wenn bie ungahlbaren Fehler, bie jeben Sauptibeil bes neuen Werts entstellen, bie entschiedene Unfabigfeit ber Bolteführer

anflagen wollen, fo tritt ber sallverfobnenbe Rames ber Freiheit auf, um fie zu beboden. Allerbings fohe ich jefte bei einigen Monfchen in Frankreich große Preiheit, bei vielen aber und bei ben meiften eine bructende und erniebrigende Staperei. Doch mas ift Areiheit ohne Beisheit und Tugenb? Das gröffte aller modlichen Uebel; nichts weiter als Thorheit. Lafter : und Bahnfinn ohne Auffeher und ohne Bugel. Die, welche miffen, was tuvenbhafte Areiheit heißt, tonnen so nicht ertragen, bag ein unwürdiger Mund, wenn er einige hochemenbe Worte fammeln gelernt bat, fie entebre. Sch bin tein Banichter großer und fdwarmerifder Freiheitelbeen. Gie ermarmen bas berg, fie entfeffeln und erweitern bas Bemuth; fie beleben ben Duth in ber Stunde bes Rampfs. Go alt ich bin, lefe ich noch mit Bergruis gen bie entzudenben Diraben im Lucan und Corneille. 36 bin auch tein ertlarter Reind ber Meinen Rumftgraffe mid Spielwerte, woburch man Popularitat gewinnt. Sie erleichtern oft ben Bang ber wichtigften Ungelegenheiten; fie erhalten ben Rotionaldarafter; fie verbreiten augenblickliche Beiterfeit über Me ernfte Stirn einer moralifden Freiheit. 3war Sittatemann muß ben Bragien opfern, und Gefalligfeit mit Bernunft verbinben. Aber bei einem Unternehmen, wie bas jebige in Frantreich, tommen alle biefe tleinen Sulfstunfte gar nicht in Betrachtung. Sier muß nichts als ber erhabenfte Ernft herrichen. Gine Staateverfaffung eifchaffen, erforbert freilich teine aroffe Beschicklichkeit. Beiset ber Dacht ihre Stelle ang lebrt Beborfam: und bas Wett ift vollbracht. Freiheit geben ift noch fehr viel leichter. Da bebarf es gar teiner Filheimg: es ift blos nothig, ben Bugel ichieffen zu laffen. Aber eine fruie Stante verfaffung hervorbringen, bas heift Die ftreitenben Giemente ber Freiheit und ber Befchrantung in ein festes und baurenbes Banges gufammen gu femelgen, bas ift ein Befchaft, mas langes und tiefes Nachbenten, mas einen icharffichtigen, vielumfaffenben und ordnenden Beift erfordert. Diefe Eigenschaften vermiffe ich in benen, melde in ber National-Bersammlung ben Con angeben.

Bielleicht mangeln fie ihnen nicht in einem fo auffallenben "Grabe, als es außerlich ben Anschein hat. Ich bin fehr geneigt, bas zu glauben. Sollten fie wirklich aus Unwiffenheit und Schwachheit fundigen, fo murbe man ihnen nicht bas gemeine Mag bes alltäglichen Menfchenverftanbes zugefteben können. Aber wenn bie Anführer ihren Ruhm, barin fuchen, einander auf ber groffen Boltsauction an Vopularitat zu überbieten, bann tonnen freilich ibre Talente bei ber Dragnisation einer vernünftiaen Staateverfaffung von frinem Ruten fenn. Statt Befetgeber zu bleiben, werben fie Schmeichler, fatt bas Bolt zu leiten, feine Bertzeuge werben \*). Gelingt es einem unter ihnen, einen gemaffigten, und mit Beisheit entwoxfenen und limitirten Freiheitsplan jum Borfchein zu bringen, fo wird er auf ber Stelle von feinen Minverbern überboten werben, Die etwas Blanzenbers, und bem Bolt Gefälligered auftischen tonnen. Man wird feine Treue, feinen Gifer für bie gute Sache verbachtig machen. Maffigung wird man als die Tugend ber Reigherzigen, Rüchternheit als bie Muabeit ber Berrather brandmarten. In ber betruglichen Soffnung, feinen Erebit, und mit ibm bas einzige Mittel einer mohl= thatinen Wirtsamteit unter beffern Umftanden ju retten, wird ber ungludliche Bolteführer fich gezwungen feben, Grundfate zu beforbern, und Anmagungen zu begunftigen, bie zeitig genug alle Die vernünftigen 3mede, Die vielleicht ber Endpuntt feiner Befrebungen maren, auf immer prenichten merben.

Bin ich aber so parteilich, daß ich in allem, mas die unermublichen Arbeiten biefer Bersammlung hervorgebracht haben, nichts finden sollte, das Beifall verdiente? — Nein! ich laugne nicht, daß neben einer unendlichen Menge gewaltsamer und unvernünftiger Beschlusse, auch einige gute Anordnungen gemacht worden sind. Die, welche Alles zerflören, muffen nothwendig manches Schabliche wegschaffen. Die, welche Alles von

<sup>\*)</sup> Wie buchstäblich ift die folgende Weissagung eingetroffen!
- Anmerk. d. Ueberk.

neuem aufbauen, baben bie Bahrideinlichteit für fic, baf fie etwas Wohlthätiges and Licht bringen werben. Um bas gu rechtfertigen, mas fie, vermoge einer urfurvirten Gemalt, gethan, um bie Berbrechen zu entichulbigen, burch melde fie fich zu biefer Gewalt heraufgeschwungen haben, mußte man ftrenge beweisen tonnen, bag bas Bute, welches fie thaten, nicht zu erreiden war, ohne es in einer fo furchtbaren Revolution gu fuchen. Dimmermehr wird bies zu beweifen fenn, weil jede ihrer neuen Einrichtungen, Die von unzweideutiger Gute find, entweder in ber freiwilligen Erflarung bes Ronigs, als er bie Stande berief. ober in ben Inftruttionen ber Deputirten icon vorgefdrieben fand. Ginige alte Bebrauche find aus rechtmäßigen Grunden abaeldafft worden ; fie maren aber von folder Befchaffenheit, baff fie nie ber Gluckfeligteit und bem Alor eines Staats binberlich fenn konnten, wenn man fie auch, fo wie fie waren, in alle Ewigkeit beibehalten hatte. Die Bortheile, welche Die National-Berfammlung fliftete, maren unbedeutend : ihre Brrthumer maren wesentlich.

Mag es indeffen bamit beschaffen fenn, wie es will, mein porzüglichster Bunfc ift, bag meine Landsleute, anftatt bei ibren Rachbarn Mobelle gur Berbefferung ber brittifden Conftitution gu fuchen, ihnen lieber biefe Constitution als ein Dufter gur Nachahmung vorstellen möchten. In ihr besiten sie ein unschätebares Rleinob. Benn fie bie und ba Urfachen zur Beforgniff, Urfachen gur Befchwerbe haben, fo liegen fie nicht in ihrer Conftitution, fonbern in ihnen. Der Constitution haben wir bie gludliche Lage, morin wir und befinden, zu verbanten; aber bem ' Gangen ber Constitution, nicht einem einzelnen Theil berfelben: wir haben fie eben fo gut bem, mas wir bei unfern Revisionen und Reformen fleben liegen, als bem, mas mir anberten, ober hinzufügten, zu verbanten. Wenn fich unfere Nation begnügt, bas, mas fie befigt, gegen alle Anfalle zu vertheibigen, fo mirb fie hinreichende Befcaftigung fur mahren Patriotismus und mahren Freiheitsgeift finden. 3ch erflare mich beshalb nicht gegen

alle Beranberungen; aber ich wünfchte gut ethalten, feibit ba noch. mo ich zu anbern genothigt mare. Sch mochte nur bann zu meinen Arzneien ichreiten, werm große Uebel mich aufforberten. 36 monte bie Ausbefferung, fo genau ale ce nur möglich mare, im Sml bes alten Webandes vornehmen. Gine überlegte Langfamfeit, eine immermache Borficht, eine Schüchternheit aus Grundfaben, nicht and Temperament - bas maren bie berefdenben Gigenichaften unferer Bater, Die fie in ihren Ribnften und enticheibenbften Schritten nicht verließen. Da bas Licht, welches bie frangofifden Staateverbefferer in fo reichem Mage tu befiten glauben, fie nicht erleuchtete, fo mer ein lebhaftes Gefühl ber Unwiffenheit und Befdrantibeit bes Menfchen ihr bestanbiget Begleiter. Er, ber ihren Rraften Schranten feste, belohnte fie bafür, baf fie in allem, mas fie thaten, biefer Schranten eingebent maren. Laft und Rachahmer ihrer Beisheit fenn, menn wir bie Erbichaft, bie und biefe Beisheit bereitete, erhaften und parbienen wollen. Laft und hingufeben, was und erfprieflich bunft, aber lagt und vor allen Dingen bewahren, mas wir von ihnen empfingen. - So halten wir und unbeweglich an bem feften Boben ber brittifchen Conflitution, Bewunderer allenfalls, aber niemals Gefährten bei ben vernweifelten Mugen ber tollfühnen Luftichiffer von Frantreid. .. ?:c

Ich habe Ihnen meine Gedanken mit Freimufligkeit eroffnet. Ich bilbe mir nicht ein, Ihr Urtheil nach dem meinigen umzustimmen. Ich verlange es nicht einimal für ben Augendick. Sie sind jung. Sie können das Schickfall Ihred Baterlundes nicht aufhalten: Sie muffen bem Strom der Begebenheiten felgen. Bielleicht kömmt eine Zeit, wo Ihnen meine Bemerkungen nühlich werden, sollte es auch erst dann seyn, wenn Frankreith zu einer sesteren und weiseren Berfassung gedieben sehn wird. In ber jehigen kann es unmöglich bleiben: aber ehe es an das Ende seiner Unruhen gelangt, wind ist noch, wie einer unscrete Dichter sagt, sonrch gablisofe Gestalten unverfluchtet

Eriftenga manbern muffen, und auf jeber Stufe feiner Banberung in Reuer und Blut gereinigt und wieber geboren werben.

36 fann gur Empfehlung meiner 3been nichts weiter anführen, als lange Beobachtung und große Unparteilichfeit. Es find bie Ibeen eines Menfchen, ber nie ein Wertzeug ber Macht, nie ein Someidler ber Sobeit mar, und ber nicht gern in feinen legten Schritten ben Charafter feines gangen Lebenslaufs verläugnen möchte. Es find bie Ibeen eines Menfchen, beffen gange burgerliche Thatigfeit taum etwas anbers gewesen ift, als ein Rampf für bie Freiheit anberer, in beffen Bruft tein heftiger, und fein baurenber Born gelobert hat, als wenn er Tyrannei unter irgend einer Form zu erblicken glaubte, ber von feinem Antheil an ben Bemühungen reblicher Manner, ben machtigen Unterbructer gu fturgen \*), Die Stunden abrif, welche er ben frangofifden Angelegenheiten widmete, feinem gewöhnlichen Beruf getreu, felbft, indem er ibn zu verlaffen ichien; eines Menichen, ber Chrenftellen, Burben und Gintunfte nur mafig begehrt, und nicht im geringften erwartet, ber ben Ruhm nicht verachtet, und bie Berlaumbung nicht fürchtet, ber Streitigfeiten fceut, aber gern ein Urtheil wagt, ber ernftlich wunfcht, in allem was er unternimmt, Bufammenhang und Confequeng zu bewahren, ber aber nur in ber Mannigfaltigfeit ber Mittel bie Gin'sheit bes Endamed's gesichert fieht, und ber, wenn bas Schiff worin er fegelt, in Befahr gerath, auf einer Seite überlaben gu werben, die geringe Maffe feiner Grunde gern auf bie andere trägt - um bas toftbare Gleichgewicht zu erhalten.

Anmert. b. Ueberf.

<sup>\*)</sup> Der Saftingsiche Procef.

An bemfelben Berlage erschien so eben und ift in allen Buchbandlungen zu haben:

Crzherzog Karl und ber Welt streit 1792 1815. bis

Vaterländisches Geschichtsbild Dr. A. A. Groß Soffinger.

fünf Lieferungen.

Mit bem in Rupfer geftochenen Portrait bes Ergbergogs und ber Schlacht bei Afvern.

Erfte bis britte Lieferung,

Subscriptionspreis 54 fr., 12 ggr. ober 15 Sgr. pr. Lieferung.

Erzherzog Rarl, der toutsche Heros jener Zeit, eines ewigen Ra= mens gewiß, und ftets mertwurdig alst geachteter Gegner Napoleons, tritt als Reprasentant ber teutschen Selbentraft — wie sein großer Feind, in dem fich eine andere Rationalität und ein neuerwachter Geift darstellt — in den Bordergrund des Gemäldes, die Fahne von Afpern in der Hand, das Feuer eines empfindungsreicheren Weltlebens im Auge, das schwere Unglück einer unterzehenden Zeit auf dem Haupt. Sein Unterliegen ist ein Sieg, eine ftärkere Nothwendigkeit untersocht die Riesenkraft des teutschen Heroism. Mit ihm ging eine Welt in Brümmer, eine Zeit zu Grunde — sein Abtreten bezeichnet einen Wendespunkt im Jahrhundertleben der Nationen. Dieß ist die Bebeutung, in welcher das hier angekündigte Zeitgemälde aufgesast worden ist. Die Schänheit jenes Weltstreits vor den Augen einer neuen Senerastion zu entsalten, die Begebenheit in ihrem wahren und natürlichen Zusammenhange vom Standpunkt der Erhabenheit über alle kleinliche Partheisucht zu betrachten, die Seschichte zu berichtigen und den Irrsthümern, Prahlereien und Unwahrheiten fremder Nistoriographen, teutsche Wahrheitigkeit und bescheichene Selbstwürdigung entgezenzustellen, dieß war der Hauptzwert des Berfassers. Seine gänzlich Darftellt — in ben Borbergrund bes Gemäldes, bie Fahne von Afpern genzustellen, dieß war der Sauptzweck des Verfassers. Seine gänzlich Unabhängigkeit von den Partheien, seine erprobte Darstellungsgabe und die Unterstühung vieler teutscher Militärs, welche Zeugen des großen Kampses gewesen sind, sezten ihn in den Stand, ein treues, lebenskrisches Geschichtsbild dieser benkwürtigen Epoche zu entwersen, und eine große Menge von Unrichtigfeiten und entstellten Daten, wo= und eine große Menge von Unrichtigteiten und entstellten Daten, wos mit die neuere Geschichte verfälscht worden, zu verbessern. Die vielen neuen, wichtigen Ausschlässe, welche es liefert, und die künstlerische Bedeutung diese Berkes machen es zu einer der merkwürdigsten Erscheinungen der neueren Literatur, von welcher mit Sewisseit zu erswarten steht, daß sie in eben dem hohen Grade die Ausmerksamkeit des Ins und Auslandes erregen wird, wie die Geschichte Kaiser Josephs II. von demselben Versaffer, von welcher, noch nicht im Druck vollendet, bereits mehrere Uebersehungen in England und Frankreich gracksischt worden sind. angekundigt worden find.
Das Werk erscheint — damit auch bem Unbemittelten bie Anschafs

fung erleichtert wirb — in 5 Lieferungen von je 8 Bogen Belinpapier

à 54 fr. — 18 ggr. — ober 15 Ggr. und ift bis jum Schluffe bieses Jahres vollständig in ben Händen ber respektiven Subscribenten.

### Einladung zur Subscription.

So eben erschien und ist in allen Buchhandlungen ju haben: Deutsche

# Paterlandskunde.

Ein

## Hand: und Hausbuch

von unb für

# Pentschland

und bie

angrenzenden Sänder

n ra b

Wegweiser

für

Reisende und Weschäftsmanner aller Alaffen.

Rad

dan neueften Quellen bearbeitet

Don

### Dr. Büchele.

Dit Stablftiden und einer neuen Poft- und Reifetarte von Deuifdland.

Grite und zweite Sieferung, 16 Bugen Belinpapier, mit 2 Stahlftichen und 2 gestochenen Litelblättern, Enbicriptions-Preis 48fr., 18 ggr., 15 Ggr. pr. Liefeg.

Was in den zahlreichen Laschenbüchern, Reisebeschweidungen, Lerkis, Saudels und andern Seographien aus älterer und neuerer zelt im Einzelnen zu sinden, ift hier mit sorgsältiger Prüsung und möglichker Bolftans bigkeit nach den Bedürsnissen der Gegenwart zusammengestellt und nach vorangehender Einleitung über Lage, Boben, Elima, Produkte, Einsmohner, Kunsksleiß und Berfassung Deusschands, wozu noch ein bei größter Kürze sehr aussührlicher Meilenzeiger, die Augabe der Postwagen und Dampsichtischer Meilenzeiger, die Augabe der Postwagen und Dampsichtischer Manze, Maase und Beswicht Bestimmung kommt — in alphabetischer Ordnung entwicklt. Nicht bloß Städte, Fleden, Dörfer, Bäder, Schlösser, die fich durch Alter, Seschichte, Lage, merkwürdige Sebäude, wissenschelt liche oder wohlthätige Ankalten, Kunstgegenstände, Sewerbe, Handels genocht der öffreichischen und preußischen Monarchie, in der Schweiz, in Holland und Belgien — sind so genau, als es die vorhandenen Quellen

erlaubten, dargestellt, mit handels=Abbreiten begleitet, sondern auch Länder, Provingen im Allgemeinen, Gebirge, schiffbare Fluffe, Seen, Straßen, interessante Gegenden finden unter den betreffenden Rubriten eine zwestdienliche Berücksichtigung. Den Schluß bilben mehrere der ges wöhnlichsten Reiserouten in Deutschland, z. B. auf dem Rhein, der Donau, in das Berner Oberland, die sächl. Schweiz, den Harz, den Thürins ger Walb u. a. Der Versasser fagt barüber unter anterm in der Borrede:

Unsere erste Absicht mar aber, den Reisenden über das weite Gebiet unsers Vaterlandes freundlich zu geleiten, überall, wo die Wunder der Matur oder Kunst, Geschichte oder Seben des Volkes, Handel und Verkehr, Rillstand oder Fortschritt, seine Ausmerksamkeit erregen, — im Schoose der Erde, an den Scheiteln der Berge, in Gallerien und Russen, in Pibliotheken und Archiven, in Hallen und Puden, in Pallästen und Hütten, an Muinen und Menbauten, an der Pforte der Pomkirche und dem Porticus des Cheaters, auf dem Markt der Stadt und an der Mühle im Chale, auf der Kunststraße und am Areuzwege, in der Cajüte und im Cabriolet, im Postbürean und am Pollhaus als Cicerone zu Red und Autwort bereit — ihm zur Seite stehen.

Das' Bert erscheint in Groß : Ottav, mit neuer Schrift auf gutes Belinpapier gebruckt, und wird binnen eines Jahres in etwa

12 Lieferungen von je 8 Bogen à 48 fr., 12 ggr. ober 15 Sgr. vollenbet, ba bie Berlagshanblung im Beside bes vollständigen Manuscrips tes, bas nur noch nöthiger Nachbesserung bebarf, den Druck rasch sortzussehen im Stande ift.

Acht Stahlstiche, wovon Appenzell, die Quelle in Baden, die Wilhelmshöhe bei Casselze. bereits fertig in unsern Sänden find, zieren das Wert, so wie eine neue Post und Reisetarte von Deutschsland nebst einer Eisenbahntarte zur Vervollständigung des Sanzen aratis beigegeben wird.

Wir bitten zugleich Jeben, ber etwad zur Nervollstänbigung bes Wers Tes beizutragen vermag, insbesondere die Herrn Postbeamten, Fabris kanten, Rausleuteze. uns auf dem Wege bes Buchhandels die nöttigen Potizen und Abressen gefälligst anzugeben, damit wir solche Verbesserungen den resp. Subscribenten in einem eigenen Ergänzungssheft nachliefern könsnen; — in dieser öffentlichen Aussorderung aber zugleich das Streben des Versasser und die Bürgschaft der Berlagshandlung erkennen zu wollen: das Werfasser seinem Litel entspricht und als ein nähliches Hands und Haussbuch allen Ständen empfohlen zu werden verdient.

Sede gute Buchandlung theilt die bereits ausgegebene erste und zweite Lieferung gerne zur Einsicht mit und übernimmt Bestellungen auf das Werk.

f. f. Rieger & Comp. in Stuttgart.

n Mari 

•



-

,

